

# Behn Jahre aus meinem Leben

- 1862 bis 1872 -

nod

Pringeffin Felix ju Salm-Salm.

Mit dem Portrat der Berfafferin.

Dritter Banb.



Stuttgart.

Drud und Berlag von Ebuard Sallberger. 1875.

Das Recht ber Uebersetzung biefes Bertes in frembe Sprachen wird vorbebalten, nachbrud strengftens verfolgt.

LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

# Inbalt.

· Drittes Buch. In Europa.

#### Erftes Aapitel.

An Bord ber "Bille be Baris". - Antunft, in Breft. - Erfte Ginbriide von Europa. - Salm erwartet mich in Paris. - Jimmy reist incognito. -Dan entbedt, bag mein Baby vier Guge bat. - Rurger Aufenihalt in Baris. - Abreife nach Schlog Anholt. - Bie ich bort empfangen marb. - Der regierenbe Fürft Alfred ju Salm. Salm. - Das Solog. - Bhantafie und Birflichfeit. -Stilleben. - Plane für bie Butunft. - Sinberniffe. - Salm und ich reifen nad Wien. - Salm's Mubieng beim Raifer von Defterreid. - Betaufdte Erwartungen, - Grunde. - Salm's alte wiener Freunde halten ihn gegen feinen Billen feit. - Er reift fich von ihnen los. - Deine Audieng bei ber Ergbergogin Sophie. - Frau von Miramon in Wien. - 36 erhalte eine Benfion von Seiner Majeftat bem Raifer und ein icones Gefdent bon ber Ergbergogin Sophie. -Abreife. — Bufammentreffen mit Salm in Münden. — Grafin Salm-hoogftraaten. - Abreife nach Bonn. - Erbpring Leopold von Salm-Salm. - Rudtebr nach Anbolt. - Traurige Ausfichten. - Bringeffin Minna. - Buftveranberung zwed. magig erachtet. - Fürft Alfred tobfrant. - Rettung. - Renbezvous mit Corvins. - Abreife nach ber Soweig. - Der Rheingrafenftein. - Baron und Baronin von Stein. - Roricach am Bobenfee. - Schlof Wiggen. - Reigenbe Umgegenb. - Wie wir lebten. - Schlof Wariegg, Refibeng bes herzogs von Parma. - Die Billa ber veremigten Rönigin von Burttemberg. - Frau Raggebas. - Ich reife mit Frau von Corvin nach Combe-Barin. - Profeffor Chuard Defor. - Antunft hes Fürften von hohenjollern auf ber Weinburg. - Freundlicher Empfang. - Wir befdliegen nach Berlin ju reifen. Geite 3.

#### Bweites Mapitel.

In Berlin, — Prinz Max Salm-Salm. — Co.vind. — Baron Magnud. — Meines Mannes Buch "Queretaro". — Feliz hat eine Aubienz bei Seiner Majeftit dem Könige. — Sehr gnäbiger Empfang. — Die Königin nicht in Berlin. — Prinzessin karl von Preußen. — Salm tritt wieder in die preußische Krmee. — Audienz bei der Königin. — Deutsche Damen. — Roblenz. — Gesell" schaftliche Stellung der Offiziere. Seite 43.

#### Drittes Rapitel.

Die Befellichaft in Robleng. - Beneralin von G. - Frau von B. meine intime Freundin. - Frau von G. - herr von B. G. - Frau von F., Die Leiterin ber Gefellichaft. - Weife Jungfrauen. - Die Palaftbame ber Ronigin. - Reife nach Berlin. - Bei Frau von Corvin. - Aubieng bei ber Ronigin. - Geine Majeftat ber Ronig. - Unfer frommer Coufin. - "Lieschen". - Rudfehr nach Robleng. - Dein Beim. - Die "Grogmutter" bes Regiments. - Ueberrafcenber Erfolg ihrer Lehren. - Fraulein von D. und ein verliebter Oberftlieutenant. -3d verfuce mich im beirathftiften - und mit Erfolg. - Schlof S. - Rutliche Beichäftigungen. - Leben in Robleng. - Die Gefellichaften ber Ronigin. -Der Armeebifchof herr Ramsjanowsti. - Die Saifon in Ems. - Die Groß. bergogin von Medlenburg. - Fürftin Liegnit. - Gine ibyllifc-romantifche Jagbpartie. - Ihre Majeftaten in Ems. - Gine Rindtaufe bei Frau von F. -Gartentongert in ber Bromenabe ber Ronigin. - Baron Gerolt gur Legen. -Barum er feinen Abichieb nahm. - Auf ber Prominade in Ems. - Ball bei ber Ronigin. - Meine Coufine, Die Bergogin von Offuna. - Frubftud im Solog Sann. - Befuch in Rlofter Dofelweis. - Dillitarifde Danover. -Befuch in Anholt. - Befuch in Bieb. - Pringeffin Glifabeth verlobt mit Gurft Rarl von Rumanien. - Die Großberzogin und Pringeffin Wilhelm von Baben. - Ball bei ber Ronigin. - Der Großherzog von Weimar. - Frühftid bei ber Ronigin. - Fürft und Fürftin von Rumanien. - Graf und Grafin von Flandern. - Feft in Wieb. - Rumanifche Ebelleute. - St. Barbara. - Rleine Abendgefellicaften ber Ronigin. - Gefellige Strapagen. - Weihnachten in Schlog Unbolt. - Jagb. - Schlitticublaufen. - Rontrafte. - Dunfte Wolten am Dorigont. Ceite 66.

# Diertes Rapitel.

Ridfehr nach Koblenz. — Die Kleinen Rechnungen. — Im Strubel. — Der neue Oberst Graf Walbersee. — Berlin. — Gine Hochzeit. — Soirée bei Ihrer Majestät. — Der Bruber Mazimitian's. — Aubienz bei der Arzuprinzessin und dem Kronprinzen von Preußen. — Die große Cour. — Ich erobere China. — Bet Baronin von S. — Ein Substribionsball. — Der Maskenball bei General von Gerwarth. — Fischweiber. — Mainz. — Der Brinz von Hossen. — "Durchlaucht, sei Du ein gutes Mensch". — Maskenball bei herrn von C. — Spanische Quadrille. — Mein Ball. — Bonn. — Prosessor Dr. Busch. — 1. April.

gnus.

Seiner

cht in

ikifche

Bejell"

meine

eiterin

Reife

Seine

nach

enber

nt. — Nüte

in. -

Groß.

Jagb-

F. --

n. -

I bei

đ im

et. -

Fürft

aben.

ei der

bern.

benb-

Molok

am

Der

Ihrer

unb

bei

ftein.

bril.

- Ich lerne die Arantenpflege. — Salm Bataillond-Rommanbeur. — Bofe Ehnungen. — Sommerfaison. — Ems. — Derzog und herzogin von Offuna. — Seine Majeftät von Rußlaud. — Ein unverschämter Hamburger. — Fürft und Fürftin Solms-Braunfels. — Bonn. — Im Operationszimmer. — In Ems. — Seine Majeftät der König. — Krantheit. — Die herzogin und ihr Gefolge. — Brinz Albrecht von Breußen. — Kläntendes Flend. — Kontrafte. — Gewitterwolken. — Kriegsgerüchte. — Wichtige Borgänge in Ems. — Seine Majeftät der König. — Diner bei der Königin. — Gine verregnete Celellschaft. — Der König und Benedetti. — historischer Moment. — Souper mit dem Könige. — Krieg. — Ich beschillege, mit der Armee zu gehen. — Tas Konzert am Schweizerhause. — Der 15. Juli 1870. — Abschied bes Königs. — Berwirrung in Ems. — Wie es in Koblenz aussah. — Bonn. — Professon Pulc. — In der Alla. — Der Generalarzt der ersten Armee. — Prinzessen Minna und Prinz Florentin Calm. — Borberzitungen zum Abmarsch. — Arobesahnungen. — Absmarsch in den Krieg. — Abschieb. Seite 109.

#### Sunftes Mapitel.

Meine Borbereitungen. — In Anholt. — Fürst Alfred. — Fräulein Luise Muntel. — Unmöglich! — Meine Unterredung mit General von Steinmeh. — Auf meine Wünsche erfüllt. — Auf dem Marsch. — Mein Bony. — Demüthigungen. — Triet. — Saarlouis. — Leichtsinnige Enten. — In Tholey. — Densweiler. — Prinz Adolbert von Preußen. — Schlachtendonner. — Schlacht bei Spickern. — In Saarbrücken. — Weie es dort aussach. — Die französischen Gefangenen. — Bason Sduard Oppenheim. — Das Schlachtseld von Spickern. — Meine Thätigkeit in Saarbrücken. — Ginfall in die tönigliche Küche. — Ich werde von Seiner Majestät ertappt. — In den Holpitätern. — Dumpse Gerüchte. — Ausorbrück auftruch nach Net, — Die Todesnachicht. — Wie Salm den Gelömtob starb. — Prinz Florentin todt. — Mein Gelübbe. — Eine schreckliche Racht. — "Mutter Simon". — Wie ich meinen Mann sand. — Traurige Reise. — Beisehung. — Salm's letzt Zeiten. Seite 151.

## Sechstes Aapitel.

Rüdlehr in's Feld. — Die Johanniter. — In Ars fur Mofelle und Joun. — Hoppitalreformen. — Die freiwilligen Krantenpflegerinnen. — Baron Eduard Oppenheim. — Meine Magazine. — Bomben. — Die Uebergabe von Wetz. — Ein Diebstahl. — Ein unverschämter Dottor. — Fürfiliche Ohrfeige. Seite 190.

#### Siebentes Anpitel.

Marschordre. — Borräths von Crefeld. — In Arfadien. — Feierliches Snoratorium. — Die braunen Husaren. — Pfassentiate. — Rahendraten. — Kheims. — Drutsch-Franzosen. — La Baronne de Sachs. — Soissons. — Attichy. — Bei einem "Bartikulier". — Compiegne. — Schlafe und Babezimmer der Raiserin Eugenie. — In Montidier. — Die "ichrecklichen" Kanonen. — Die Schlacht bei Moreuil. — Rebelbilder. — Meine Taube. — Manteuffel's Prohlasten. —

Rad einer Edladt. - Amiens. - Boves. - Oberft Cor und bie internationale Befellicaft. - Darich nach Rouen. - La Feuille. - Das jerftorte Schloft. -Mouen. - Der 23. Dezember. - Die Schlacht bei Querriere. - Der Berbanb. plat. - Unter Feuer. - Gin vermunbeter Pfarrer. - Wie es im Berbanbplat ausfah. - Internationale Gulfe. - Gin Couper nach ber Schlacht -- auf bem Amputationstifd. - Barte Arbeit. - Fraulein Runtel. - Graf Luttidau und hauptmann Boltel. - Antunft ber Frauen. - Gine junge Wittme. - Beneral bon Blantenfee. - Die. Generalin. - In Albert. - Rittmeifter von Marien. - Bapaume. - Alarm in ber Ruche. - Unfere Bermundeten. - Rittmeifter von Butler. - 3m Rlofter von Babaume. - Comarge Boden. - Betrubte Frauen. - 3d befomme bie Boden. - In Beronne. - General von Mamerty. - 3d tode für breibunbert Dann. - Fürft Alfred Salm. - Schwere Arbeit. - Jimmy's Rieberlage. - Rach ber Schlacht bei St. Quentin. - Das Saus Cambronne. - Gin bottorlofes Goipital. - Berr von Brinfen. - Fraulein Runtel. - Das Lygeumhofpital. - Meine fünfhundert Pfleglinge. - Wie ich's machte. - Waffenftillftanb. - Rudfebr nad Saufe. - General von Manteuffel ichlägt mich jum eifernen Rreug vor. - General von Goben. - Dant im Ramen ber erften Armee. - Gin Brief von General von Franfedy. Seite 209.

3n

Pi Pi bu

#### Achtes Sapitel.

In Anholt. — Berwirrte Angelegenheiten. — Berschiedene Ansichten über Chre. — Rückfehr in mein vereinsamtes heim. — Berzweifelte Lage. — Ein lehter Appell an einen Bruder. — Eine fürftliche Antwort. — Mein Entichluß. — Berschiedene Ansichten über Tatt. — Rochmals Baron Eduard Oppenheim. — In Bertin. — Eine Audienz bei unserem guten Kaiser. — Seine Ansichten über Chre. — General von Trestow. — Bei Ihrer Majestät der Aniserin. — Im Augusta-Hospital. — Besuch von Kaiser und Kaiserin. — Das Medaillon der Kaiserin. — Bertoren. — Ich ziehe nach Bonn. — Eine gefällichte Unterschrift. — Brozeß. — In Luzern. — Am genser See. — In Pisa. — In Reapel. — Ausdrug des Bestubs. — Besuch besselben. — Jimmy's Roth. — Besuch von Pompesi. Seite 262.

## Meuntes Aspitel.

3ch will in ein Aloster geben. — Bitte an die Raiserin. — Brief des Grafen Arnim an Rardinal Merode. — Eine Rarte an den Grafen Brazier de St. Simon. — Welche Wirtung sie hutte. — In Rom. — Porträt des Grafen St. Simon. — Sein Geiz. — Mixtum compositum-Wein. — Wesmeristische Studen. — Des Grafen magnetische Maschine. — Die sette Kommerzienräthin und die fapitolinische Benus. — Ich gewinne des alten Grasen Gunst. — Und bin leider schule an seinem Tode. — Monsignore Merode. — Audienzen dei Seiner heiligseit. — Was der Papst mir rieth. — Die Messe am Grade St. Beter's. — Geschenke des heiligen Baters. — Bittor Emanuel. — Eine berühmte gewesene Schönheit. — Ihr Mittel, jung zu scheinen. — Eine falsche Fürstin. — Der Prior von St. Clement, Joseph Mallooly. — Die unterirdische Rirche und ihre

Wunder. — Was mich aus Rom abrief. — Einsabung von meiner Freundin v. G. nach Roftod. — Die medlendurgischen Herrschaften. — In Warnemünde. — Bollsseft. — Siromfahrt. — Seltiamer Wassertieg. — Die junge Großherzogin. — Abermalige Unterdrechung. — Rücktehr nach Bonn. — Schlechte Gelundheit. — In Scheveningen. — Ein ameritanischer "Goldonfelt". — Das Legat. — Ich fause ein Haus. — Reues Leben. — Neise nach Spanien. — In Madrid. — Pinß ohne Wasser. — Der Palast des Derzogs von Ossuna in den Handen der Philister. — Bildergalerie. — Armeria. — Die Rüssung von Christoph Columbus. — Aurostäten. — Theater. — Ein charatteristisches Abenteuer. — Im Prado. — Derzogin de la Torres. — Serrano. — Er und Isabella. — Rittor Amadeus. — Der versuchte Königsmord. — Die Königin. — Unruhige Zeiten. — Ausgeben der Reise. — Rüssehr nach Bonn. — Einige Worte zum Schluß. Seite 286.

ationale

lok. -

erbanb.

anbplat

uf bem

au und

Beneral Marien.

tmeifter

Betrübte

amerty.

Arbeit, Saus Fäulein tie ich's nteuffel Namen

n über
— Ein
luß. —
eim. —
en über
— Im
on ber
rift. —
- Ausompeji.

Grafen
be St.
ien St.
tubien,
nd die
leiber
heiligwesene
Der
d ihre



Drittes Buch.

In Europa.

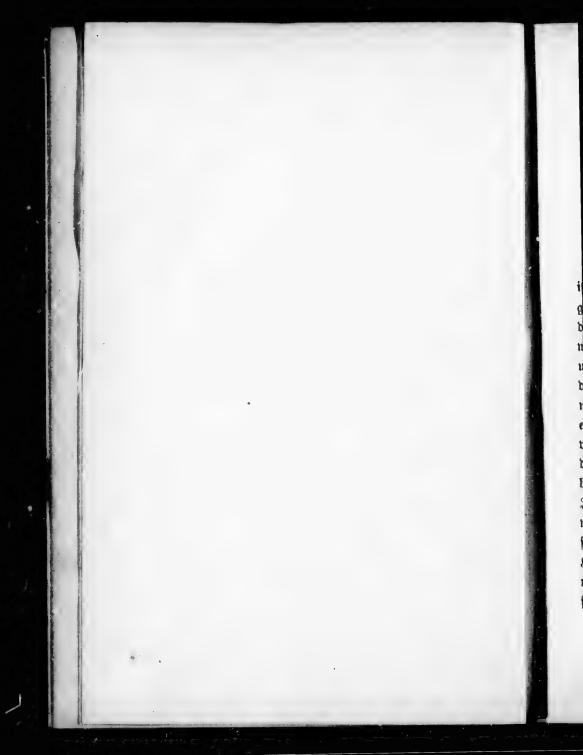

Eine Reise von mehreren taufend englischen Meilen ift für eine junge einzelne Frau mahrlich teine tleine Aufgabe, befonders wenn fie wie ich mit einem Sund reist, ben Niemand mehr als einen kleinen Sund anerkennen wollte, und der in der That gegen zwanzig Pfund wog und betrübend lange Beine hatte. Rleine Rinder find auf ber Reise eine große Last, allein sie werden boch überall wenigstens als ein nothwendiges Uebel angesehen, mahrend ein Sund von Gifenbahn= und Posttondutteuren, ja felbst bon Schiffstapitanen mit einem Gifer verfolgt wirb, ber nicht felten in Fanatismus ausartet. Ein Baby braucht man wenigstens nicht zu versteden, und wenn auch Junggefellen entfett von einem Coupé gurudfahren, aus welchem ihnen die fuße Stimme eines Rindes entgegen= Schallt, mas für Damen eher Die angenehme Seite ber Rindertransportirung ift, fo tonnen boch Rondufteure nichts dagegen haben, während man einen Sund forgfältig vor ihren ipionirenden Luchsaugen verbergen muß,

und selbst gute Worte in Begleitung von noch überzeugenderem Silber manchmal wirkungslos sind. Wollte Jimmy seine Memoiren schreiben, so bin ich überzeugt, daß sie nicht nur vom ganzen Hundegeschlecht, sondern auch von allen Damen, die einen Schooßhund haben, mit Interesse gelesen werden würden.

u

11

m

al

la

D

ei

fı

3

Der Neujahrstag 1868 an Bord der Ville de Paris war ein sehr elender Tag, denn das Wetter war außer= ordentlich rauh und Jedermann war seefrant, ich selbst und Jimmy nicht ausgenommen.

Am 6. Januar kamen wir in Brest an, wo ich im Hotel Lamarque abstieg. Ich sandte sogleich telegraphische Depeschen an Felix und seinen Bruder, und war sehr unangenehm durch die am nächsten Tage erhaltene Nachericht überrascht, daß mein Mann verhindert war, mich von Brest abzuholen, daß er mich jedoch in Paris erwarten werde.

Es war sehr natürlich, daß ich in schlechter Laune war, und diesem Umstande mag es zugeschrieben werden, daß der erste Eindruck, den Europa auf mich machte, nichts weniger als günstig war. Es erschien mir Alles außerordentlich klein im Bergleich mit Dem, was ich in Amerika verlassen hatte. Die Flüsse sahen aus wie Bäche, die Berge wie Maulwurfshügel und die Bäume wie Spielzeug.

h überzeugt, ht, sondern haben, mit

war außer=

t, ich selbst

noch über=

nd. Wollte

wo ich im elegraphische d war sehr altene Rach= war, mich Baris er=

chter Laune ben werden, sich machte, mir Alles was ich in wie Bäche, Bäume wie Die Leute im Hotel waren indessen sehr freundlich und standen mir nach besten Kräften bei. Die Wirthin begleitete mich am nächsten Morgen nach dem Bahnhof, um bei der Hand zu sein, wenn ich etwa Schwierigkeiten mit Jimmy haben sollte, da es in Frankreich auf das Strengste verboten war, Hunde in die Coupés erster Klasse zu nehmen. Den edeln Hund der Schmach des Hundefastens zu unterwersen, empörte mein Gefühl, und ihn von vornherein gegen eine solche entwürdigende Zumuthung zu schügen, hatte ich ihn mit Hülfe der Wirthin als Baby verkleidet, und da ein dicker Schleier seine liebe lange Schnauze verhüllte, so gelang es, die scharfäugigen Sisenbahnbeamten zu betrügen. Die verlassen junge Mutter erregte ihre Theilnahme und ich hatte die ganze Zeit ein Coupé für mich allein.

Am 9. Januar Morgens ein Uhr kam ich in Paris an, wo mein guter Mann mich am Bahnhof erwartete. In der Freude des Wiedersehens vergaß ich mich, und der Eisenbahn-Kondukteur entdeckte, daß mein Baby vier Füße hatte! Er schien außerordentlich beängstigt, aber ein goldener Napoleon beruhigte seine Angst und wir suhren sehr glücklich davon.

Wir beabsichtigten, schon an dem Abend deffelben Tages nach Schloß Anholt abzureisen, wo der regierende Prinz Salm-Salm, Felix' ältester Bruder, residirte, wurden indessen einen Tag länger festgehalten, da wir man= herlei Gintäufe zu machen hatten.

Paris gefiel mir sehr, obwohl es sich unter außers ordentlich ungünstigen Umständen präsentirte, denn das Wetter war so schlecht als möglich.

Es ist begreiflich, daß ich auf der Reise nach Anholt etwas beklommen war. Obwohl Felix mir die Versiche= rung gegeben hatte, daß ich von seiner ganzen Familie auf dus Freundlichste empfangen werden würde, so schien mir doch steises, förmliches Wesen von Fürsten unzer= trennlich, und ich fühlte mich unbehaglich.

Wir kamen am 11. Januar um zehn Uhr Morgens in Anholt an, und alle meine Beforgnisse schwanden augenblicklich, da der Bruder meines Mannes und seine zahlreiche Familie mich mit der wärmsten Herzlichkeit emphingen.

Prinz Alfred zu Salm-Salm, Herzog von Hoogsstraaten, Wilds und Rheingraf u. s. w. u. s. w. — alle seine Titel können im gothaischen Kalender nachgesehen werden — war trot all' dieser hochklingenden Titel ein sehr einfacher, anspruchsloser, guter und sehr höslicher Mann, der mich nicht als eine Fremde, sondern vom ersten Augenblick an als eine Schwester behandelte, so daß ich mich gleich zu Hause fühlte.

Ceine Gemablin, eine Pringeffin Cron, lebt zwar noch,

da wir man=

unter außer= e, benn das

nach Anholt die Berfiche= nzen Familie rde, so schien ürften unzer=

lhr Morgens fe schwanden s und seine erzlichkeit em=

bon Hoog=
. w. — alle
: nachgesehen
en Titel ein
sehr höflicher
sondern vom
ibelte, so daß

bt zwar noch,

allein wohnt nicht im Schlosse. In Folge eines Kindbettes wurde sie unheilbar trank und ihr Ausenthalt in einer Krankenanstalt wurde nothwendig. Die Abwesenheit ber Herrin des Hauses siel indessen nicht auf, da vier Töchter im Schlosse lebten, von denen die Aelteste älter als ich war.

Schloß Anholt ift ein außerordentlich altes, weitläufiges und großartig aussehendes Gebäude, welches sich um einen Thurm gruppirt, der dort schon vor Christi Geburt von den Kömern errichtet wurde. Das ganze Schloß ist, wie Amsterdam, auf Pfählen erbaut, die im Lauf der Zeit versteinerten. Der ganze Boden rings umher ist sumpfig, und man braucht nur einen Fuß tief zu graben, um Wasser zu sinden.

Das Haus enthält sehr schöne Hallen, angefüllt mit Waffen und anderen Reliquien aus alten Zeiten, und über hundert Zimmer. Die Gemäldegalerie ist außersordentlich schön und sie enthält sehr werthvolle Originalgemälde von Correggio, Rubens und andern alten Meistern.

Alles Dieß ift sehr schön und adelig, — allein t ... noch entsprach es nicht ben Borstellungen, die ich mir von einem fürstlichen Palast gemacht hatte. Gewöhnt an die luxuriösen Häuser der reichen Leute in Nordamerita, erschien mir Alles in dem westphälischen Schlosse gewöhn-

lich und gewissermaßen uncivilisirt. Ich erstaunte über die nackten Treppen und Fußböden der Zimmer, wo nur hin und wieder kleine Teppiche den Fußboden von dunklem Eichenholz bedeckten, der durch Bohnen so glatt gemu ht war, daß ich Mühe hatte, auf demselben zu gehen, und beim Eintritt in mein Schlafzimmer wirklich hinsiel.

In Amerika gibt es keine solche feubalen Schlösser, und ba man dort auch keine feubalen Ideen kennen lernt, so sah ich diese feubale Einfachheit nicht mit demselben zufriedenen Stolz au, wie die Mitglieder der Familie, Moderne elegante Wohnungen kann sich indessen jeder reiche Käseträmer verschaffen, während solche großartige Hallen, massive Treppen u. s. nur in den Sizen altadeliger Familien zu finden sind.

Wenn ich mich in Lezug auf Schloß Anholt etwas getäuscht fand, so war dieß in Bezug auf die Menschen, die es bewohnten, noch mehr der Fall, nur im entgegengesetzen Sinne. Meine Befürchtungen waren durchaus überflüssig gewesen, denn Alle bemühten sich, es mir behagtich zu machen. Prinz Alfred, wenn auch regierender Fürst, Herzog u. s. w., wich in seinem Benehmen von keinem andern wohlerzogenen Gentleman ab, und seine Töchter waren ganz natürliche, liebe, gutherzige Mädchen, ohne dunmen Stolz oder mit irgend welchen anderen thörichten Einbildungen behaftet.

g

ftaunte über mer, wo nur n von dunt= fo glatt ge= en zu gehen, rklich hinfiel. Schlöffer, und nen lernt, fo emfelben zu= der Familie, ndeffen jeder je großartige den Siken

inholt etwas
ie Menfchen,
im entgegen=
en durchaus
, es mir be=
j regierender
nehmen von
, und seine
ge Mädchen,
ben anderen

Der Haushalt bes Prinzen wurde in einem Styl geführt, wie es zu seiner Stellung paste; Alles war auf's Beste geordnet und angenehm. Da das Wetter nicht günstig war, so waren wir meistens auf das Schloß beschränft, wo wir die Zeit mit häuslichen Beschäftigungen und Unterhaltungen zubrachten. Mein Schwager sehrte mich Villard spielen und seine Töchter spinnen, was mir viel Vergnügen machte.

Wenn es das Wetter erlaubte, so ritten oder fuhren wir spazieren, denn der Fürst hielt vierundzwanzig schöne Pferde in Ställen, wie ich sie selbst in England nicht so zwechmäßig und elegant geschen habe; oder wir machten Spaziergänge nach irgend einer Farm, wo wir Kassee transen. Felix und sein Bruder gingen auf die Hasen-jagd, und ich begleitete sie hin und wieder mit meinem Gewehr und hatte manchmal ganz gute Ersolge. Mit einem Wort, wir führten ein ruhiges Landleben, welches mir sehr wohl gesiel nach all' den aufregenden Szenen, die ich durchgemacht hatte, wovon indessen wenig Insteressantes erzählt werden könnte, ohne in Details einzugehen.

Die Zukunft meines Mannes beschäftigte Fürst Alfred sehr. Obwohl Felix bis an sein Ende im Schloß Anholt hätte bleiben können, so hätte solch' mußiges und abhängisges Leben weder ihm noch mir behagt, und es war sein

größter Bunich, wieder in Die Armee zu treten. hatte früher sowohl in der öfterreichischen als in der preußischen Urmee gedient, und es war in Betracht ju giehen, wo er die besten Chancen haben wurde. Seine Neigungen zogen ihn burchaus nach Preußen; da er jedoch einst diese Armee als noch fehr junger Offizier verlaffen hatte, so war es ziemlich zweifelhaft, ob er in der preußi= schen Armee eine Stellung finden wurde, wie er sie in seinem vorgerückten Alter annehmen konnte und nachdem er Stellen von einiger Wichtigkeit bekleidet hatte. Defterreich schienen seine Chancen beffer; er mar ber Chef bes Saushaltes von Raifer Maximilian gewesen, war von ihm besonders ausgezeichnet worden und sein Gefährte im Gefängniß gewesen. lieberdieß hatte ber Raiser seiner in seinem Testamente gedacht und auf andere Weise sein Bertrauen und seine Liebe zu meinem Manne ausgedrückt. Es war daber vernünftigerweise zu erwarten, baß er von dem faiferlichen Bruder seines Freundes und Raifers günftig empfangen werden würde.

Es waren indessen noch andere Hindernisse im Wege, welche nicht so leicht hinwegzuräumen waren und die nicht nur gefahrbringend, sondern mit Umständen von ganz besonders unangenehmem Charatter verbunden waren.

Ich erwähnte früher, welche Gründe meinen Mann bemogen, Guropa zu verlaffen, — feine Schulden. Diefe

treten. Er als in ber Betracht zu ürde. Seine da er jedoch izier verlassen in der preußi= wie er sie in und nachdem t hatte. er war ber lian gewesen, den und sein eß hatte ber nd auf andere einem Manne au erwarten,

iffe im Wege, und die nicht en von ganz en waren. neinen Mann

Freundes und

neinen Mann ulden. Diese waren noch unbezahlt und von seinen Gläubigern keinesswegs vergessist. Obwohl diese Leute beinahe jede Hoss-nung aufgegeben hatten, etwas zu erhalten, als mein Mann nach Amerika ging, so wurde dieselbe doch wieder angeregt durch seine Rücklehr, welche sie durch die Zeitungen ersuhren, zugleich mit der Nachricht, daß Kaiser Maximilian ihm testamentarisch ein Legat vermacht habe, woraus die Gläubiger spekulirten.

So lange mein Mann noch in Mexiko war, würde es leicht gewesen sein, mit ihnen ein Arrangement zu treffen, allein seine Rückschr machte ein solches weit schwieriger. Einige dieser Leute wandten sich an den Fürsten Alfred; allein wenn derselbe auch geneigt war, viel für seinen Bruder zu thun, so konnte er doch nicht daran denken, die übertriebenen Forderungen dieser Leute zu befriedigen, da er nicht nur selbst eine zahlreiche Familie hatte, sondern auch außerdem sehr gut die Entstehungsgeschichte dieser Schulden kannte und wußte, wie schamlos Wucherer und Halsabschneider den Leichtsinn und die Verschwendungsstucht seines jungen Bruders benutzt hatten.

She man zu einer Entscheidung in dieser ernsthaften Angelegenheit kommen und Schritte in dieser Richtung thun konnte, war es nothwendig, sich über die Chancen zu versichern, welche mein Mann in Bezug auf eine künftige Laufbahn hatte. Es wurde daher zwischen Fürst

Alfred und Felix ausgemacht, daß der Lettere nach Wien reisen solle. Mein Mann wollte allein dorthin gehen und mich in Anholt zurücklassen, allein damit war ich nicht einverstanden. Ich hatte dem verstorbenen Kaiser versprochen, seine Mutter, Erzherzogin Sophie, zu besuchen und war begierig, mein Versprechen zu erfüllen. Der Widerspruch meines Mannes wurde durch Fürst Alfred überwunden, und wir Beide reisten am 14. Februar nach Wien ab.

w

u

R

w

DI

ŧa

li

lo

u

2

w

D

B

Of

De

Ŋ

Das Wetter war sehr schön geworden und die Reise machte mir viel Vergnügen, denn ich sah zum ersten Mal den Rhein und seine schönen User. Westphalen ist nicht gerade der schönste Theil von Deutschland; aber nun führte uns unser Weg durch Gegenden, welche mir weit besser gesielen und mich mit dem Vaterlande meines Mannes, meiner künftigen Heimat, ausschhnten.

In Wien stiegen wir in einem in einer engen Straße gelegenen, aber sehr guten alten Hotel, "Erzherzog Karl", ab. Mir gefiel Wien außerordentlich, denn es war eine schöne Stadt mit reizender Ungegend.

Am nächsten Tage speiste mit uns ein Neffe meines Mannes, Prinz Alfred. Er war damals österreichischer Offizier. Gin anderer Sohn des Bruders meines Mannes diente in der preußischen Armee. Ich bemerkte schon früher, daß die Sympathieen des hohen katholischen west-

ee nach Wien orthin gehen mit war ich benen Kaifer phie, zu bezu erfüllen. burch Fürst

nd die Reise m ersten Mal usen ist nicht er nun führte r weit besser nes Mannes,

14. Februar

engen Straße jerzog Karl", es war eine

Neffe meines hsterreichischer ines Mannes merkte schon plischen west= phälischen Abels stets zwischen Oesterreich und Preußen getheilt waren, und daß er seine Sohne bald in diese bald in jene Armee schickte.

Als unsere Ankunft in Wien bekannt wurde, erhielten wir viele Besuche, besonders von früheren Bekannten aus Mexiko. Dr. Basch und Oberst von Kodolitsch kamen und ebenso Admiral Tegethoff.

Am 18. hatte mein Mann eine Audienz bei dem Kaiser von Oesterreich, von welcher er ziemlich unbestriedigt zurückfam, da er wohl einen gnädigeren Empfang erswarten durste. Die Zurückhaltung des Kaisers war jesdoch leicht erklärlich. Nach der Katastr he in Mexiko kamen eine Menge Leute in Wien an, die Alle Maximislian gedient hatten und von dessen Bruder glänzend deslohnt zu werden hossten. Der Kaiser wurde sehr belästigt und hatte sich gegen die zahlreichen Bittsteller durch fühles Benehmen zu wehren. Dieß mag zur Erklärung dienen, warum mein Mann Ursache hatte, von seinem Empfang wenig befriedigt zu sehr, da seine Ausnahmsstellung bei Maximilian ihn zu der Erwartung berechtigte, daß dessen

Orben sind an Hösen ziemlich wohlfeil und werden oft in ihr ungeeigneter Weise verliehen, wie es sicher ber Fall war in Bezug auf Baron Lago, über den sich Maximilian so unzweideutig ausgesprochen hatte. Gütig

fic

ge

fa

ge

H

fi

be

be

in

L

hi

fi

fe

N

R

fd

di

B

u

ŧe

DI

und nachgebend, wie der Kaiser war, batte er sich bewegen laffen, Diefem wichtigthuenden Diplomaten ein ichriftliches Beugniß feines Wohlverhaltens ju geben, welches ber Baron, so bald es nur irgend ging, in Wien produzirte und in Folge beffen er einen Orben ermischte, auf ben ich an feiner Stelle nie ohne Errothen wurde bliden tonnen. Bon diesem edeln Baron erhielt ber Raiser mahr= icheinlich Bericht über meinen Mann, denn ein Brief, welchen Maximilian bem Gesandten gegeben hatte, ihn in Wien vorzuzeigen, um den Kaifer von dem vertrauten Berhältniß in Renntniß zu feten, in welchem er zu meinem Manne ftand, - war von dem Baron vernichtet worden, aus Furcht, daß derfelbe bei ihm gefunden werden und feinen toftbaren Sals in Gefahr bringen möchte. So tam es, daß der Freund Maximilian's von beffen Bruder nicht einmal ein folches Zeichen ber Anerkennung erhielt, wie es sogar einem Baron Lago zu Theil wurde! Er fühlte sich badurch schmerzlich berührt und gefrantt, und als am nächsten Tage durch einen Abjutanten ihm eine unbedeutende Geldsumme oder ein Jahrgehalt angeboten wurde, lehnte er ab, da er sich durch ein folches Aner= bieten gedemuthigt fühlte, was indessen gang gewiß nicht in ber Absicht bes Raifers lag.

Die Anwesenheit meines Mannes in Wien blieb von seinen Gläubigern nicht unbeachtet, und am 22. Februar

fich bewegen n schriftliches melches ber n produzirte te, auf den pürde bliden Raiser wahr= ein Brief, batte, ihn in n vertrauten r zu meinem chtet worden, merben und nöchte. effen Bruder nung erhielt, wurde! Er efränkt, und en ihm eine t angeboten

en blieb von 22. Februar

olches Aner=

gewiß nicht

ließen ihn dieselben arretiren. Er wurde indessen freisgelassen, als er dem Beamten zweitausendfünshundert Dollars zahlte; allein um eine Wiederholung solches Borsfalles zu permeiden, nahm er das Anerbieten eines klügeren oder mehr spetulativen Gläubigers, ihn in seinem Hause zu verbergen, an. Da er sich aber auch hier nicht sicher fühlte, so hielt er es doch für rathsam, Wien zu verlassen.

3ch hatte Erzherzogin Sophie um eine Audieng gebeten und mußte schon bleiben. Da die Kaiserin nicht in Wien anwesend war, so konnte ich weder ihr noch dem Raiser vorgestellt werden. Es ist auch möglich, daß der Lettere mich nicht empfangen haben wurde, wie es mit Frau von Miramon der Fall war, obwohl fie einen eigen= händigen Brief Maximilian's hatte, in welchem berfelbe fie und ihre Familie feinem Bruder empfahl. Gie blieb fechs Wochen im Sotel, vergeblich auf Bewilligung einer Audienz wartend, und hatte endlich abzureisen, ohne den Raifer gesprochen zu haben. Ich ertlarte bereits die anscheinende Sarte Dieses gutigen Fürsten. Die Anspruche, die an ihn von Leuten gemacht wurden, welche feinem Bruder gedient hatten, murden in der That übermältigend, und wenn er erst anfing, sie zu befriedigen, so war gar tein Ende abzusehen. Als die Angelegenheiten mehr geordnet waren und man im Stande war, die Bermögens= verhältnisse seines Bruders zu übersehen, vergaß der Kaiser Frau von Miramon nicht und sorgte für sie in sehr edler, freigebiger Weise.

Erzherzogin Sophie empfing mich am 27. Februar. Sie war sehr gütig, weinte viel und dantte mir sehr für das, was ich für ihren geliebten Sohn gethan hatte. Sie sagte, sie sei sehr dagegen gewesen, daß derselbe sich mit solchen Barbaren einließe, und ich müßte ihr Alles mittheilen, was der arme Maximilian gesprochen, wie er ausgesehen habe u. s. w. Sie war in der That außersordentlich gerührt.

it

ä

fe

Ą

6

a

Ihre Dankbarkeit beschränkte sich nicht nur auf Worte, denn bald darauf wurde mir von Seiten Seiner Majestat des Kaisers eine jährliche Pension von zwölfhundert Dollars angeboten, die ich mit Dank annahm. Und etwa vierzehn Tage nach meinem Besuch sandte mir die Erzherzogin durch die Gräfin von Fürstenberg ein prächtiges Armsband mit dem Porträt des Kaisers Maximilian als Ansbenten.

Ich verließ Wien am 28. Februar und traf meinen Mann in München an der Eisenbahnstation. Wir besuchten dort eine Tante von Felix, eine Gräfin von Salmspoogstraaten, deren Gemahl nicht zu Hause, sondern in Bonn bei einem seiner Brüder war. Wir brachten einen Tag mit der Gräfin und ihrer Tochter zu, die reizende,

aifer

dler,

ruar.

: für

atte.

fich

Mes

ie er

ißer=

orte,

estat Uars

vier=

ogin (rm=

Un=

inen hten

alm= 1 in

inen

nde,

liebenswürdige Damen waren, und reisten am 2. März früh Morgens ab. Als wir um halb zehn Uhr Abends in Bonn ankamen, fanden wir in der Station die Grafen Albrecht und Hermann von Salm-Hoogstraaten, welcher Lettere in Bonn ein Haus hat. Wir blieben einen Tag in diefer fehr hübschen Stadt.

Am Rachmittag erhielten wir einen Besuch von dem ältesten Sohn des Fürsten Alfred, Leopold, Erbprinz des Hauses Salm-Salm, den ich hier zum ersten Mal sah, da er nicht im Schloß Anholt wohnte, sondern in Godesberg die Wassertur brauchte. Diese wichtige Person sagte nicht viel, allein starrte mir schweigend den ganzen Nachmittag in's Gesicht.

Wir kehrten ziemlich traurig und niedergeschlagen nach Anholt zurück, denn unsere Zukunft sah sehr dunkel aus. She mein Mann sich nicht mit seinen lamentirenden Gläubigern arrangirt hatte, konnte er nicht daran denken, in die Armee zu treten. Dieses Arrangement wurde aber täglich schwieriger, denn seit die Gläubiger gewahr wurden, daß man begierig war, es zu machen, und daß der regierende Fürst sich der Sache annahm, überstiegen ihre Forderungen alle vernünftigen Grenzen. Unter solchen Umständen war es uns unmöglich, in Deutschsland zu bleiben und wir dachten ernstlich daran, es

wieder zu verlaffen, allein wohin wir geben follten, wußten wir nicht.

Obwohl mein Schwager und seine Familie alles Mögliche thaten, uns den Aufenthalt angenehm zu machen, konnten wir doch unsere traurigen Gedanken nicht los werden. Wir tappten im Dunkeln umher und konnten lange zu keinem Entschluß kommen.

Das Leben in Anholt ging unterdessen in seiner ruhigen Weise fort und wurde nur durch gelegentliche Besuche von Berwandten unterbrochen, die uns oder die wir besuchten. So besuchten wir die Wittwe des Prinzen Emil Salm-Salm, eines Bruders von Fürst Alfred und Felix, die in Cleve wohnte, wo ihre beiden Söhne auf dem Gymnassium waren. Sie heißt Minna. Sie ist eine ziemlich starke und sehr fromme Dame. Felix mochte sie sehr gern und sie schrieb mir, als ich noch in Amerika war, einen so salbungsvollen, frommen Brief, daß ich förmlich Angst vor ihr bekam. Sie ist sicherlich eine Heilige, und wenn sie vor mir sterben sollte, will ich nicht versehlen, meinen Ginfluß bei dem heiligen Kollegium — unter dem ich später einige Freunde erwarb — geltend zu machen, das mit sie kanonisirt wird.

Die Zeit verging, ohne daß in Bezug auf uns etwas Entscheidendes geschah. Alfred gab die Bersuche nicht auf, mit meines Mannes Gläubigern zu Ende zu kommen,

ollten,

Mög= 1achen, 5t los onnten

uhigen
he von
uchten.
Salm=
bie in
nafium
ftarte
en und
nen so
Ungst
wenn

etwas ht auf, inmen,

em ich

n, da=

und um dieß beffer zu erreichen, wurde es für zwedmäßig gehalten, daß wir für einige Zeit Deutschland verlaffen sollten.

Während unseres Aufenthaltes in Mexito hatten wir stets eine lebhafte Korrespondenz mit Corvins unterhalten. Dem Obersten, der eine Stelle im Schahamt der Bereinigten Staaten hatte, wurden die "Greenbacks" und "Seventhirties" langweilig und er ging 1867 als SpezialsKorrespondent der New-Yorker Times mit seiner Frau nach "Berlin. Wir hatten miteinander verabredet, uns irgendwo in der Schweiz zu tressen, wo wir den Sommer zubringen wollten.

Als wir fast zur Abreise fertig waren, wurde mein Schwager, Fürst Alfred, sehr ernstlich frant und die ganze Familie war in der größten Bestürzung. Zedermann liebte Fürst Alfred, denn er ist ein sehr freundlicher, gütiger Mann und Bater, und sein Tod würde nicht nur von allen seinen Kindern tief empfunden worden sein, weil sie ihn liebten und hochachteten, sondern auch weil dadurch eine große Beränderung eingetreten wäre. Starb er, so würde der oben erwähnte Erbprinz Leopold Haupt der Familie, und er ist seinem Bater so unähnlich als nur möglich. Für uns wäre eine solche Beränderung eine große Kalamität gewesen, denn kein älterer Bruder tonnte gegen den jüngeren liebevoller sein, als Alfred es

gegen Felix war. Die berühmtesten Aerzte aus Bonn wurden sogleich geholt, allein sie stimmten Alle darin überein, daß Fürst Alfred sehr gefährlich krank und wenig Hoffnung für seine Genesung da sei.

Alle Glieder der Familie und auch der Herzog von Eroh kamen in Anholt an, und Freitag den 3. April empfing Fürst Alfred die letzten Sakramente. Bon da an jedoch besserte sich sein Zustand allmälig. Ende April war er gänzlich außer Gefahr und wir reisten Dinstag den 5. Mai nach der Schweiz ab.

Wir eichmen in Köln das Dampfboot und machten von unserem Wege einen Abstecher nach dem alten Ahnensichloß der Salms, der frühern Residenz der Rheingrasen, dem Rheingrasenstein, welches nun eine Ruine ist und noch der Familie gehört. Da mein Mann gute Gründe hatte, nicht erkannt zu werden, so hatten wir beschlossen, auf dieser Reise seinen Prinzentitel in den Kosser zu packen und unter dem Namen von Stein zu reisen.

Wir gingen über Basel nach Konstanz und von dort mit dem Dampsboot nach Rorschach im Kanton St. Gallen, wo wir am 9. Mai ankamen und Corvins sanden, die bereits zwei Tage früher eingetroffen waren.

Rorschach ist ein dicht am See gelegenes großes Dorf, welches überall in Amerika eine Stadt genannt werden würde. Es liegt Friedrichshasen in Württemberg gerade

barin wenig og von

Bonn

April on da April instag

nachten Elhnen= grafen, it und bründe Loffen, fer zu

1 dort Ballen, 1, die

Dorf, perden gerade gegenüber, am Fuße eines gegen eine halbe Meile langen Hügels, welcher vom See aus allmälig bis zu zweitausend Fuß Höhe hinansteigt. Ich war nicht in der Gemüthstimmung, irgend etwas zu genießen, und das war wahrsicheinlich der Grund, weßhalb mir der Ort nicht gesiel, von dem Corvins entzückt waren. Wir stiegen in dem hart am See gelegenen Hotel garni ab, vor welchem die Gisenbahn dicht vorüber fährt. Da mir die Wohnung durchaus nicht zusagte, so sahen wir uns nach einer anderen um und fuhren in einem Boot nach Arbon, welches auf einem Landvorsprunge liegt. Aus dem Garten des Wirthshauses hatten wir eine wunderschöne Aussicht auf den Säntis und seine Gletscher; da aber das Gasthaus für unsern Geschmad etwas zu ländlich war, so wollten wir nicht Linziehen.

Salm und Corvin, die auf Entdeckungen ausgingen, fanden ein kleines altes Schloß etwa eine Viertelstunde von Korschach, welches auf dem Abhange des erwähnten Hügels etwa zweihundert Fuß über dem See liegt. Es heißt Schloß Wiggen und gehört einem früheren Landammann von St. Gallen, dem Regierungsrath Hoffmann von Leuchtenstern, der es mehrere Jahre bewohnt hatte, aber, seit er ein Wittwer geworden, nach St. Gallen gezogen war. Da wir hörten, daß das Schloß vollkommen im Stande und möblirt war, so wünschten wir es zu

miethen und gingen nach St. Gallen, um mit dem Gigenthümer zu reden, der nichts dagegen hatte, und wir mietheten es.

Salm und ich bewohnten ein fehr großes Edzimmer mit daranftogendem Schlafzimmer. Aus den Fenftern hatten wir eine wundervolle Aussicht über den Boden= fee und feine Ufer. Corvins wohnten in dem gegen= überliegenden Edzimmer, getrennt von dem unserigen durch einen Borplat mit einem großen Tenfter, in welchem fich die alten Wappen früherer Bewohner befanden. Während unfere Zimmer modernifirt waren, hatte man das, welches unsere Freunde bewohnten, in seinem ursprünglichen Buftande gelaffen. Die Bande waren bunt und merkwürdig bemalt und mit vielen ebenfo bemalten Schränken verfeben, zu benen wunderbare viftolenartige Schlüffel mit verwickelten Barten gehörten. Die Möbel beftanden aus einem etwa zweihundert Jahre alten Eichentisch, gerad= lehnigen Stühlen, einem engen Bette in einer fleinen Rische und einem anderen, fehr breiten, frei im Zimmer ftebenben.

Der merkwürdigste Gegenstand in jenem Zimmer war indessen der Ofen; es war der größte und respektabelste Zimmerofen, den ich in meinem Leben gesehen habe, und er ist werth, beschrieben zu werden.

Auf vier foliden, etwa zwei Fuß hohen, eifernen

Eigen=

ir mie=

immer

enstern

Boben=

gegen=

durch

m fich

ährend

velches

n Zu=

vürdia

n ver=

el mit

n aus

gerad=

fleinen

immer

r war

tabelste

e, und

ifernen

Füßen ruhte eine mehr als brei Boll bide vieredige Steinplatte von feche Fuß Lange und breieinhalb Breite, und auf ihr ftand ein mehrere Fuß hoher, von grun glafirten, verzierten Racheln erbauter Raften, in welchem ein ganges Fuder Solg Blat hatte. Auf diefem vieredigen Unterbau rubte, erbaut von demfelben Material, ein runder Thurm, der beinahe an die Dede reichte und in beffen Krone in Farben die Wappen ber Schlabberig angebracht waren, die hier gehaust hatten. Der feltsamfte und phantastereichste Theil dieses Ofens war indessen ber Raum zwischen ihm und ber Zwischenwand, die das Zimmer vom Borplat trennte. Einige Stufen von grünglafirten Racheln führten zu einen Großvaterfitz von demselben Material. Es erforderte feine große Einbildungstraft, fich hier in dem Sit irgend einen graubartigen Ritter mit einem mächtigen humpen gur Seite vorzustellen, ober eine ehrwürdige Großmutter mit einem faltigen, auf un= geheurer Salstrause ruhenden Gesicht.

Alte Gemälde, Porträts und andere, von mehr oder weniger Kunstwerth, in verblichenen Gold = oder wurmstichigen schwarzen Rahmen, die alle etwas schimmelig aussahen, schmückten die Zimmer und Hallen, in welchen schön geschnitzte ungeheure Schränke von schwarzem Nußsholz standen, mit Schlössern und Schlüsseln, die von Tubal Kain herzustammen schienen.

Der zwischen unserem und Corvins Zimmer liegende Borplat war durch eine eisenbeschlagene Thur geschlossen, die auf eine steinerne Wendeltreppe führte, welche sich einen runden Thurm hinauswand, auf dessen Spite sich ein kleines Gemach befand, aus dessen Fenstern man eine Aussicht nach allen Richtungen hin hatte.

In den Thurm gelangte man durch eine kleine feste Thür aus einer großen Halle ebener Erde, von welcher man in den Hof kam, der durch ein Oekonomiegebäude und Ruhställe geschlossen wurde. An der entgegengesetzen Seite, eingeschlossen durch eine Mauer, von welcher man die Thürmchen entfernt hatte, befand sich ein Garten mit Fruchtbäumen, Blumenbeeten und Gemüsen, der von dem Paar in Ordnung gehalten wurde, welches die Aufsicht über das Schlößchen führte und in einer Art von Entresol hübsch wohnte.

Pfirfich = und Birnbäume und Schlingpflanzen bebecten die äußern Mauern des Schlosses, welches auf einer kleinen Höhe stand, deren Abhang eine mit Obstbäumen besetzte schöne Wiese war.

Obwohl ich damals mit Allem unzufrieden war, weil voller Sorgen, so muß ich doch nun anerkennen, daß dieß Schloß Wiggen ein reizendes Fleckhen ist. Aus den hintern Zimmern hatte man die Aussicht auf den langegestreckten rorschacher Berg, dessen nach dem See abfal-

egende lossen,

je sich

be fich

n eine

e feste

velcher

ebäude

efetten

r man

en mit

n bem

lufficht

ntrefol

en be=

s auf

Obst=

t, weil g dieß

s ben

lang=

abfal=

lender Abhang eine kleine Welt für sich ift. Nähert man sich Rorschach von der Seeseite, so stellt sich dieser Abhang ziemlich unbedeutend dar; allein wenn man näher kommt und die hohen, dahinter liegenden Gebirge verschwinden, sieht er schon interessanter aus; allein um all' seine Schön-heiten kennen zu lernen, muß man längere Zeit dort gewesen sein und ihn durchstreift haben. Er ist wirklich, wie bemerkt, eine kleine Welt für sich selbst. Es sind dort Dörfer und Farmen, tiese Schluchten mit Felsen und darüber stürzenden Bächen, schöne Wälder und herrliche Wiesen mit Blumen bedeckt wie ein Garten, und überall plätschern und murmeln krystallhelle Quellen.

Näher dem Gipfel des Höhenrückens beginnen Nadelwaldungen. Der Weg zu ihnen hinauf ist ziemlich lang und beschwerlich, allein es ist der Mühe werth, ihn zu machen, denn hinter ihnen vom Kamme des Berges hat man eine entzückende Aussicht auf die Gruppe des Säntis, der so nahe erscheint, daß man jede kleine Felsenspalte erkennen kann.

Von dem andern Ende des Kammes ist die Aussicht fast noch schöner, denn vor und liegt das Rheinthal, die Berge bei Ragat und Chur und die throler Alpen.

Die Schönheiten ber Lage von Rorschach, obwohl sie Besuchern auf den ersten Anblid nicht so auffällt, ist von Kennern vollkommen gewürdigt worden. Die verwittwete,

seitdem gestorbene Königin von Württemberg hatte zwisischen Rorschach und Bad Horn einen schönen Landsitz, wo sie stets den Sommer zubrachte. An dem entgegengesetzten Ende, mehr in der Nähe des Einflusses des Rheins in den See, steht Schloß Wartegg, die Residenz des Herzogs von Parma. Auf derselben Linie, allein auf der Höhe des Hügels, sieht man das stattliche alte Schloß Wartamsee, welches von einem Engländer restaurirt worden ist, der aber sein Geld am grünen Tisch in Vaden-Vaden verspielte und das schoß verkausen mußte, welches seitdem mehrmals seine Besider gewechselt hat. Nicht weit von Rorschach, im Rheinthal, ist die Weindurg, ein Landsitz, welcher dem Fürsten von Hohenzollern gehört.

b

Ø

je

e

b

n

Q

n

m

bi

tv

ei

Rorschach steht dicht am See, dehnt sich aber immer mehr den Berg hinauf aus. Es war einst ein blühender Handelsplatz, und viele reiche Kaufleute, die nach Italien handelten, wohnten darin. Manche alte Häuser, besonders in der Hauptstraße, mit merkwürdig ausgehauenen, verzierten Balkonen und Fenstern zeugen von ihrem Geschmack und Reichthum. Es ist immer noch ein wichtiger Platz und einer der Hauptstornmärkte der Schweiz. Dicht am See, am Hasen, steht ein geräumiges altes Kornhaus.

Im Sommer ist Rorschach sehr lebhaft, benn eine ungeheure Menge von Fremden passiren hindurch, die, entweder von Lindau oder Friedrichshafen kommend, auf ami=

idfib,

egen=

des

lidenz

allein

alte

urirt

aden=

lußte,

hat.

burg,

ehört.

mmer

ender

talien

nders

per=

hmad

Blas

t am

นฐ.

eine

die,

, auf

ihrem Wege in die innere Schweiz sind. Dampfer gehen und tommen stets, und die Pfeise der Lotomotive ist fort- während gehört, und alle Schiffe und Züge sind gedrängt voll, beladen mit Reisenden aus allen Theilen der Erde oder mit Gesellschaften, Schulen, Gesangvereinen u. s. w., die Bergnügungsreisen machen. Die meisten dieser Reissenden passiren freilich nur durch, aber sehr viele halten es der Mühe werth, ein paar Tage in Rorschach zu bleiben, und in den verschiedenen recht guten Hotels des Ortes ist stets Gesellschaft zu sinden, die sich täglich durch frische Gesichter erneut.

Da es uns unbequem war, jeden Tag zum Effen nach Korschach zu gehen, obwohl die Entfernung von Wiggen in einer Stadt für unbedeutend gehalten werden würde, so fingen wir eine Haushaltung im Schlosse an. Freilich war der Rochapparat früherer Jahrhunderte sehr ungenügend; allein n'r waren sämmtlich an das Lagersleben gewöhnt und fanden es nicht schwierig, kleine Unsvollkommenheiten und einfache Tafel zu ertragen.

Ein Spaziergang von einigen Minuten brachte uns an den See, wo wir uns mit dem Gärtner bekannt machten, welcher die Aufsicht über eine große Villa hatte, die einem Herrn aus Stuttgart gehörte, und so erlangten wir die Erlaubniß, das Badehaus zu benüßen, was eine große Annehmlichkeit war. Ein Bad im Bodensee

ist wirklich ein Genuß. Obwohl größer als alle beutsche und schweizer Seen, ist er doch nur ein Teich im Vergleich mit unseren ameritanischen Seen. Bei schönem Wetter kann man jedes Haus in Friedrichshasen, auf dem württembergischen User, erkennen, obwohl der Dampser anderthalb Stunden zur Uebersahrt braucht. Der See ist aber schön, und man wird es nicht müde, auf seine stets wechselnde Oberstäche zu bliden. Bald ist der See blau wie ein italienischer See und in der nächsten Biertelstunde ist er grün, seine gewöhnliche Farbe, in allen Schattirungen dem brennendsten Smaragdgrün dis zum schwärzesten Flaschengrün. Ein Landschaftsmaler könnte nirgends einen günstisgeren Platz sinden, um Wasser- und Luftstudien zu machen, als dort von dem Fenster unseres hellen und freundlichen Zimmers.

11

11

e

a

11

b

iı

r

ÍC

fl

m

m

eı

DI

n

DI

de ri

So klein mir auch der See vorkam, so kann er doch in stürmischem Wetter ein ganz schreckliches Aussehen annehmen und wie das Meer branden. Schiffer sagen, daß der See gefährlich sei, und Unglücksfälle sind nicht selten. Bor einigen Jahren ging einer der größten Dampfer dicht vor dem Hafen von Rorschach zu Grunde.

Es ift deutlich zu erfennen, wo der Rhein einfließt und der Lauf des Stromes ist noch weit in den See hinein zu verfolgen. Die Stelle, wo der Rhein einfließt, ist gewiffermaßen berüchtigt wegen eines Strudels, der unerfahtenen Schiffern sehr gefährlich ist. Eines Morgens ging Salm fischen, allein in einem Heinen Boot, mit einem Stud Brod und seiner Jagdflasche in der Tasche.

utiche

aleich

Better

ttem= thalb

chön,

elnde

e ein

ist er

mod

fden= ünfti=

achen, Lichen

both

n an=

agen,

nicht

cößten

unde.

ıfließt

See

fließt,

, der

Da ich wußte, daß er ein febr eifriger Fischer war, so wunderte ich mich nicht, als er nicht zum Mittagessen nach Saufe tam; allein als er fpat Nachmittags noch nicht zurückgefehrt war, und unfere Glafer vergebens nach einer Spur von ihm auf bem See suchten, fingen wir an unruhig zu werden und fürchteten ein Unglick, ob= wohl das Wetter herrlich und der See glatt wie ein Spiegel war. Endlich erlöste er uns aus unserer Angft durch seine Antunft; allein er war ganglich erschöpft und in einem traurigen Zustande. Sein Gesicht war gang roth gebrannt, und die inneren Sandflächen waren abge= schält. — Da die Stelle, wo der Rhein in den See fließt, ein besonders guter Plat für Lachsforellen ift, fo wagte sich Salm dorthin; da er aber nicht genugsam mit der Gefahr jener Lokalität bekannt war, fo gerieth er, ehe er es fich berfah, in ben berüchtigten Strubel, der ihn mehrere Stunden festhielt, da keine Sulfe nahe war.

Der See ist noch immer wegen seiner Fische berühmt, obwohl die vielen Dampfschiffe der Fischerei großen Schaden zugefügt haben. Bor einigen Jahren fing ein berühmter Fischer aus Bad Horn in einem Morgen achthundert Centner Gifche, eine taum glaubliche Thatfache, welche indeffen burch viele Beugen bestätigt murbe. Salm und Corvin engagirten den gludlichen Mann, fie in seine Runft einzuweihen, und fie jogen häufig jum Gifchfang aus, meistens, was die Engländer Trolling nennen, nach Bechten ober Lachsforellen, boch ohne fonderlichen Erfolg. Einmal hatte Salm einen Fisch an ber Schnur; sein Rad drehte sich mit wunderbarer Schnelligkeit und er wurde gang aufgeregt, ba alle Anzeichen verriethen, baß ein ungeheurer Salm fich gefangen habe. Anstatt nun bem Fisch Leine und Zeit zu laffen, fich abzumatten, jog Salm mit aller Rraft feines Armes, und bas leicht vorherzusehende Resultat war, daß er beinahe bas Boot umstürzte, indem er tuchtig auf ben Ruden fiel, und ber Fift mit fechs haten im Maul bavon ging. Salm murbe nicht wenig genedt wegen biefes unhöflichen Benehmens eines Coufins gegen ben Rheingrafen.

Ich begnügte mich mit Angeln am Ufer. Obwohl ich nicht eben furchtsam bin, tann ich doch das Wasser nicht leiden, denn wenn ich es nur sehe, dente ich schaubernd an Seetrantheit.

Wir machten natürlich viele Ausstüge in die Berge, und wenn sie auch mitunter anstrengend waren, so waren sie doch hübsch. Wir besuchten bin und wieder das schone Dorf Deiben, welches etwa fünf Biertelmeilen bon atjache,

Salm

n feine

ichfang

ı, nach

Erfolg.

; fein

ind er

n, daß

tt nun

m, 30g

porher=

ot um=

ind der

Salm

en Be=

Dowohl

Wasser

fcau-

Berge,

maren

fcone

n bon

Wiggen über die andere Steite des rorschacher Berges hinaus ganz reizend liegt. Biele Leute halten sich dort den Sommer über auf, und der Plat ist besonders berühmt, weil der berühmte Augenarzt Professor Gräfe jährlich von Berlin dorthin kam, und Leute aus allen Weltteilen hinströmten, ihn zu konsultiren.

Wir besuchten auch manchmal Schloß Rorschach, die verfallene Residenz der alten Herren von Rorschach und später eines regierenden Abts von St. Gallen, der darin eine Belagerung aushielt und dort starb. Es liegt einige hundert Fuß über dem Dorf und gehört nun einem Mann, der überall in der Welt gewesen ist, wie ein italienischer Käuber aussteht und über dessen Ihun und Treiben im alten Schloß wunderliche Gerüchte zirkuliren. Er hält eine Art von Restauration, und viele Leute gehen dort hin, um den recht guten Wein zu trinken und hauptsächlich die reizende Aussticht von dort zu genießen.

Fast täglich jedoch besuchten wir einen dicht bei Schloß Wartegg gelegenen Plat, wo wir stets gern hingingen. Das unscheinbare an den Hügel gebaute Haus heißt "Im Wieden" und gehört einem Manne mit dem eigenthüm-lichen Ramen Raggebas, dessen Familie den Grund und Voden ringsum seit Jahrhunderten besessen hatte.

Wer ben Ort nicht kannte, trat mit Widerstreben zunächst in ein Zimmer, wo Arbeitsleute aus bem benachbarten Steinbruche scheußlichen Tabak rauchten, scheußlichen Rase aßen und eine scheußliche Flüssigkeit tranken, welche Saft genannt wird und eine Art von schlechten und geringen Birnen gemachter Cider ift, von dem der ganze Schoppen etwa drei Pfennige kostet.

Aus diesem Zimmer kommt man in ein zweites, wo Leute einer besser gekleideten Klasse, und darunter auch Dienstleute des Herzogs von Parma bei ihrem Kasse oder Wein saßen. Endlich gelangt man in das größte dritte Zimmer, welches für diesenigen Gäste bestimmt ist, die sich zu den höhern Klassen zählen. Alle diese Käume sind außerordentlich rein und angenehm.

Der Eigenthümer dieser Besitzung, obwohl ein wohlshabender Mann, trachtet niemals danach, etwas Anderes zu sein, als ein freier Bauer, wie seine Vorsahren. Er trägt stets seine Blouse und benagelte Schuhe und besucht mit seiner Hude voll Milch auf dem Rücken seine Kunden, während seine Frau und Magd im Hause walten und zugleich die Gäste bedienen.

Frau Raggebas wurde unsere große Freundin, wie sie das auch von der verstorbenen Herzogin von Parma gewesen war, die nicht selten zu ihr kam, um mit ihr zu plaudern. Sie war eine angenehme, höfliche und anständige Bauersfrau von mittleren Jahren, die ihr haus in der allersorgfältigsten Ordnung hielt. Alles was man

, welche und ger ganze tes, wo ter auch ffee oder

ußlichen

in wohl= ideres zu Er trägt iucht mit Aunden, (ten und

e britte

ift, die

Räume

din, wie
n Parma
nit ihr zu
und an=
ihr Haus
was man

dort bekam, war vortrefflich und lächerlich billig. Wenn wir dort eine Gesellschaft von sechs, acht Personen hintamen und alle Herlichteiten, die zu haben waren, genossen hatten, wie vortrefflichen Kaffee, ausgezeichneten Rahm, Kuchen, Honig, guten throler Wein, — so gelang es uns doch kaum jemals, eine Rechnung auf mehr als fünf Franken anzuschwellen, und wenn wir bezahlten, nöthigte Frau Raggebas uns noch stets eine Menge Kirschen oder anderes Obst auf, wobei sie gutmüthig lächelnd in ihrem schweizer Dialett sagte: "Koscht nig."

Sie hatte ein Dienstmädchen, die auch eine Merkwürdigkeit war, die Tochter eines reichen Farmers, die
vorzog in Dienst zu gehen, weil sie sich mit ihrer Stiefmutter nicht vertrug. Sie war ein großes, sauber aussehendes Mädchen mit einem offenen, wenn auch nicht
besonders hübschen Gesicht, vor welchem die Männer, die
das Haus frequentirten, großen Respekt hatten, da sie
sehr stark war. Diese körperliche Stärke zeigte sie einst
in sehr spaßhafter Weise. Ein kleiner Fremder mit einem
großen, schön gebürsteten Ihlinderhut hatte es sich einfallen lassen, ihr in etwas bäuerischer Weise den Hof
machen zu wollen. Zuerst sah sie auf den kleinen Mann
mit lachendem Erstaunen; als derselbe aber mit seinen
Bärtlichkeiten lästig wurde, faßte sie ihn kaltblütig mit
beiden Händen um die Taille, hob ihn wie ein Kind hoch

empor und rannte feinen toftbaren Splinder gegen die niedrige Stubendecke, daß er ihm gleich bis über die Nafe fuhr, setzte den kleinen verblüfften Courmacher an die Erde und lief lächelnd davon.

ui

ge

m

ge

3

M

me

6

ric

Co

Pi

bot

Di

zu

M.

ent

No

er

mai

befc

Bei schlechtem Wetter beschäftigten wir uns zu Hause. Frau von Corvin malte in Aquarell und ich lernte Deutsch, wozu ich mir einen Schulmeister aus Rorschach engagirt hatte. Corvin hatte im Schloß eine alte Bibliothet entsbeckt, die manche literarische Kuriosität enthielt, in welche er sich mit dem Esser eines Antiquars vertieste, während Salm sein Tagebuch von Mexito in Ordnung brachte, aus dem die zwei Bände entstanden, welche er unter dem Titel "Queretaro" englisch und deutsch herausgegeben hat, und in denen auch ein Theil meines Tagebuches entshalten ist.

Es fehlte uns auch nicht an Besuchen, benn unter den vielen Menschen, die durch Rorschach reisten, oder sich dort ein paar Tage aushielten, waren nicht selten alte Bekannte. Unter Andern kam dorthin ein alter Kamerad Salm's, der mit ihm in der österreichischen Armee gedient hatte, Baron H., mit seiner hübschen, koketten Frau, der Tochter des triester Bantiers M., nnd ein österreichischer Oberst Lange von Bregenz besuchte uns ebenfalls. Dasselbe that hin und wieder Baron von A., ein eifriger Welse, der seuem abgesetzen

jen die ie Nase ie Erde

Haufe.
Deutsch, engagirt het ents welche während het, aus der dem hat, wes ents

n unter
n, ober
t felten
in alter
eichischen,
ers M.,
genz be=
wieder

Könige treu blieb und mit seiner hübschen Tochter in ber Welt umberirrte.

Partieen nach Bregenz, Ragaß, Heiben und St. Gallen unterbrachen hin und wieder unfer einförmiges, aber angenehmes Leben, welches mich ganz zufrieden gestellt haben würde, wenn nicht der ungeordnete Zustand der Angelegenheit meines Mannes mir Sorge gemacht und alle Freude verbittert hätte. Felix ging von Rorschach nach München und Wien, um endlich aufgend einem Arrangement zu kommen, aber ohne Erfolg zu haben, und vom Schlöß Anholt erhielten wir auch keine tröstlichen Nachsrichten.

In den ersten Tagen des August beschloß Frau von Corvin, einen Jugendfreund, den berühmten Gelehrten Prosessor Eduard Desor zu besuchen, der in der Rähe von Neuchatel wohnte, und lich mich ein, sie zu begleiten. Die Schweiz ist nicht Mexiko, und ich brauche daher nicht zu beschreiben, was ich unterwegs sah. Obwohl das Wetter uns nicht besonders begünstigte, so war ich doch entzückt von dem, was ich sah.

An einer Station über Neuchatel hinaus, ich glaube Roiraigre, wartete die Equipage des Professors auf uns; er selbst ließ sich entschuldigen, da er nicht ganz wohl war. Der Weg nach seinem Landhaus war steil und beschwerlich, denn Combe-Barin, so heißt der Ort, liegt

fünftausend Fuß über dem Meeresspiegel. Es war früher ein Jagdhaus einer adeligen Familie, die mit Herrn Desor verwandt ist, und war von dem Professor in ein comfortables schweizer Wohnhaus verwandelt worden.

Des Professors Namen ist in der gelehrten Welt wohl betannt. Er war lange in Amerika und arbeitete gemeinschaftlich mit Professor Agassig.

Nun hatte er sich in der Schweiz niedergelassen und war ein in seinem Kanton einflußreicher Senator. Er war Junggesell llein sein Haus war nie von Besuchern leer, denn er hatte viele Freunde in allen Theilen der Welt. Wir fanden dort einen Herrn Reinwald, Buchhändler von Paris, mit seiner Frau, und Prosessor Cisenslohr von Karlsruhe, ein großes Licht der Wissenschaft, dessen vor einiger Zeit erfolgter Tod sehr beklagt wurde.

'n

n

u

u

Professor Desor sah mehr wie ein behäbiger Gutsbesitzer als wie ein Gelehrter aus, und seiner Haushaltung
sah man auch nicht die Junggesellenwirthschaft an; es
war Alles außerordentlich behaglich und comme il faut,
und sein Mittagstisch war der bestversehene, den ich in
der Schweiz kennen lernte. Herr Desor ist ein wenig
Epikureer, wie jeder vernünftige Mensch sein sollte, dessen
Mittel es erlauben.

In biefer gelehrten Gefellichaft fühlte ich mich einigermagen fremb, allein ba bie Herren alle Manner von Geift war früher derrn Desor ein comfor= n.

1 Welt wohl 1rbeitete ge=

gelassen und
enator. Er
on Besuchern
Theilen der
vald, Buch=
ofessor Eisen=
Wissenschaft,
klagt wurde.
äbiger Guts=
Haushaltung
chaft an; es
ome il faut,
den ich in
st ein wenig
sollte, dessen

mich einiger= ner von Geist und Welt waren, so machten sie es gnädig mit mir und ber Besuch verlief sehr angenehm.

Wir machten von Combe-Varin einige hübsche Ausflüge und besuchten auch einen Freund des Professors, Herrn Frit Berthoud, der im Dorfe Fleuris ein im eleganten pariser Styl möblirtes Haus bew inte.

Wir blieben vier Tage in Combe-Barin und reisten am 8. August nach Zürich, wo wir meinen Mann trasen, mit dem wir nach Rorschach zurücklehrten. Einige Tage später verließ und Frau von Corvin, die nach Frankfurt reiste, und der Oberst zog nach Rorschach in das Hotel garni, während wir und ebensalls nach einer Wohnung in dem Orte umsahen, da es nun schon früh dunkel wurde und es unbequem war, am späten Abend nach unserem Schloß zurückzugehen. Wir waren so glücklich, im schönsten der alten Häuser einen großen, im Rococostyl eingerichteten Saal mit zwei Seitenzimmern zu sinden, und verließen Wiggen am 23. August.

Die Zeit verging schnell, benn es fehlte uns nie an angenehmer Gesellschaft. Baron H. mit Frau und Kindern kam von Heiben nach Korschach und Baron A. mit seiner Tochter besuchte uns häusig. Auch hatten wir in Heiben die Bekanntschaft eines sehr hübschen, lebhaften jungen Mädchens gemacht, mit der wir uns sehr befreundeten, ein Fräulein von D. Ihr Bater, Baron von D., der Güter in Aurland hatte, kam ebenfalls an, und da er in Geschäften nach Berlin zu reisen hatte, so ließ er seine Tochter unter meinem Schutz bei mir zurück. Auch wurde unsere Gesellschaft durch Herrn M., den Bruder der Baronin, vermehrt, einen angenehmen, sentimentalen jungen Mann, der an der poetischen Cholera litt. Alles verwandelte sich bei ihm in Berse und er konnte sie nicht bei sich behalten. Wir wurden natürlich von ihm als Opfer ausersehen, allein die bescheidene Weise, mit welcher er uns seine poetischen Dosen beibrachte, machte seine Schwachheit erträglich.

Am 3. September verließ uns Corvin und wir begleiteten ihn in dem Dampfschiff nach Friedrichshafen. Es ist dieser Ort größer wie Rorschach und manche Leute ziehen ihn vor, weil sie dort die Gebirge vor Augen haben.

Am 10. September kam der Fürst von Hohenzollern mit seiner Familie in der Weinburg an und wir wurden eingeladen, sie zu besuchen. Die Weinburg ist eine sehr schöne Besitzung, die ihren Namen von den Weinbergen hat, die das Haus umgeben und auf denen die köstlichsten Trauben wachsen.

Ich kann kaum Worte finden, die große und wahrs hafte Freundlichkeit genugsam anzuerkennen, mit welcher wir von dieser vortrefflichen und liebenswürdigen Familie nfalls an, hatte, so nir zurück. M., ben nen, sentin Cholera e und er natürlich ene Weise, beibrachte,

wir be= richshafen. inche Leute vor Augen

ohenzollern vir wurden t eine fehr i Beinbergen köftlichsten

und wahr= tit welcher en Familie empfangen und behandelt wurden. Der alte Fürst, welcher General in der preußischen Armee ist, ist ein sehr schöner Mann mit einem außerordentlich wohlwollenden Gesicht, und die Fürstin, seine Gemahlin, ihm in jeder Hinsicht ebenbürtig. Bei ihnen war ihr zweiter Sohn, Fürst Karl von Rumänien, Baron von S., Hauptmann und Adjutant seines Baters, nebst Frau und den Baroninnen von E. und von L.

Der Fürst von Hohenzollern ist sehr reich, und wenn auch nicht mit dem Könige von Preußen verwandt, so hat er doch großen Einfluß, von dem er jedoch keinen Gebrauch macht, indem er sich weder in die innere noch äußere Politik mischt. Wie der Name schon anzeigt, kommt die preußische Königssamilie und die des Fürsten von demselben Stamm, und die der Hohenzollern von Hechingen und Sigmaringen sind, glaube ich, die ältere Linie. Sie blieben Kalholiken, während die preußische Königssamilie protestantisch ist.

Ich brauche hier nicht die Umstände zu erwähnen, welche den Prinzen Karl veranlaßten, den ziemlich lästigen Fürstenstuhl von Rumänien einzunehmen. Es heißt, daß er diesen Schritt oft bereut habe und es vorziehen würde, als einfacher Offizier in Berlin zu leben. Jedesmal wenn er irgend eine Reise macht, geht das Gerücht, daß er nicht wieder zurücktehren werde, ein Gerücht, welches

wahrscheinlich von Leuten verbreitet wird, die es wünschen. Run, er ist noch immer in Bucharest, und so viel ich weiß, denkt er nicht daran, seine Stellung aufzugeben.

11

ย

b

b

b

n

6

"

111

Ka L

n

ifi

in

w

Wir dinirten mehrmals in der Weinburg und brachten dort sehr angenehme Stunden zu. Der Fürst schenkte mir ein Album mit photographischen Ansichten von der Weinburg, und die gute Fürstin sandte mir öfters schöne Blumen und Trauben und manchmal besuchten mich Alle in Rorschach. Jimmy war mit diesen Besuchen sehr unzügfrieden, denn die Hunde auf der Weinburg waren nicht so gastfreundlich gegen ihn, wie deren Herrschaft gegen seine Herrin, und er hatte mit ihnen einst ein hartes Gesecht zu bestehen.

Die Güte des Fürsten Hohenzollern blieb nicht bei der bloßen Höslichteit stehen; er begriff die Lage meines Mannes, und da diese seine Theilnahme erregte, so versprach er, ihm beizustehen, und das hat er in der edelsten, fürstlichsten Weise gehalten.

Es wurde für zwedmäßig, ja für nothwendig gehalten, daß wir nach Berlin gehen sollten, um dort unsere Bemilhungen um eine Anstellung meines Mannes in der Armee fortzusetzen. Wir verließen daher Rorschach am 2. Oktober, und ich war sehr froh darüber, denn es war doch wieder ein Schritt zu einer endlichen Entscheidung,

wünfchen. fo viel 1g aufzu=

o brachten it schenkte von der ers schöne mich Alle sehr unaren nicht aft gegen artes Ge=

nicht bei ge meines e, so ver= er edelsten,

gehalten, unfere Beis in ber schach am in es war thickeibung, die ich so sehr wünschte. Diese ewigen Sorgen, falschen Hoffnungen und Berzögerungen waren fast mehr als ich ertragen konnte, und ich sehnte mich von ganzem Herzen nach Ruhe.

Als wir durch Mainz reisten, trasen wir einen alten Freund meines Mannes mit seiner Frau: Herrn Kalmar, der mit Felix in Paris gewesen und mit ihm die traurige Zeit durchgemacht hatte, welche seiner Abreise nach Amerika vorherging.

Wir fuhren zusammen nach Wiesbaben, um uns bieses berühmte und schöne Bad anzusehen, und versuchten dort natürlich unser Glück am Roulette. Ich opferte einige Gulben, allein Felix gewann gegen achtzig.

Um nächsten Morgen reisten wir nach Bonn ab, wo "Onkel Hermann" auf uns an der Station wartete und uns in sein Haus brachte. Wir machten dort die Bestanntschaft einer Baronin F., die wir in ihrem schönen Landhause besuchten, welches füglich ein Schloß genannt werden könnte und welches auf dem andern Ufer des Rheins, nicht sehr weit vom Drachenfels, reizend gelegen ist. Die liebenswürdige alte Dame, eine Französin, war in etwas komplizirter Weise mit der Familie Salm verwandt und eine große Freundin des Fürsten Hohenzollern. Der Erbprinz von Anholt kam auch uns zu besuchen

und wir machten Alle zusammen einen Ausflug nach Rolandsed.

Um 7. Ottober reisten wir nach Berlin ab, wo wir am Abend antamen und im Hotel St. Peiersburg unter ben Linden abstiegen.

al ni

21 fi

## II.

Da wir mehrere Monate in Berlin bleiben mußten, so sahen wir uns nach einer passenden Wohnung um. Wir zogen zuerst in das Hotel Brandenburg und dann in ein Privatlogis in der Kanonierstraße. Mein Mann war so lange Zeit von Berlin abwesend gewesen, daß ihm die Stadt beinahe fremd geworden war, allein glüdlicherweise waren Corvins in ihre dortige Wohnung zurückgesehrt, und Baron Magnus wohnte auch in Berlin, wo sein Bruder ein sehr bedeutender Bantier ist. Wir sanden dort auch einen jungen Nessen, Prinz Max Salm-Salm, den der König zum Lieutenant bei den Gardedragonern gemacht hatte. Es ist immer noch ein Vorrecht der Prinzen früherer souberäner Häuser, daß sie gleich als Offiziere in die Armee treten und ihr Examen erst nach einer bestimmten Zeit zu machen haben.

Wir waren natürlich viel mit Corvins zusammen. Wir sahen uns täglich, indem sie entweder uns oder wir sie besuchten. Baron Magnus kam auch oftmals und versuchte, wie es seine Art war, sich sogleich der leitenden Hand über alle Angelegenheiten meines Mannes zu bemächtigen. Es war indessen eine schwierige Zeit, denn wir hatten uns erst zu orientiren, alle möglichen Berbindungen avzuknüpsen, Besuche zu machen u. s. w. Sowohl Felix als ich waren daher in sehr schlechter Laune, und unsere Freunde mußten viel Nachsicht mit uns haben.

Obwohl ich nicht die geringste Lust dazu hatte, so bestand doch Salm darauf, daß ich oft in's Theater ging und an anderen Unterhaltungen Theil nahm. Da die Jahreszeit noch günstig war, so besuchten wir Potsdam, welches wirklich ein reizender Ort ist. Wir sahen natürlich Sanssouci, das neue Palais, das Marmorpalais, was mich Alles sehr interessirte, da ich nie solche königliche Residenzen gesehen hatte. Wir besuchten auch das Grab Friedrich's des Großen, welches sich in einem sehr einsachen Gewölbe unter der Kanzel in der Garnisonstirche besindet.

Unterdessen war das Buch meines Mannes: "Queretaro", sowohl in deutscher als in englischer Sprache erschienen. Obgleich vor demselben viel über die traurige Katastrophe in Mexito geschrieben worden war, so wurde doch dieses Wert, welches auch einen Theil meines Tagebuches enthielt, vom Publikum ganz unerwartet günftig

aufgenommen und von den höchsten Bersonen in Berlin aleichfalls mit Interesse gelesen.

Am Anfang des November wurde Felix von Seiner Majestät dem König empfangen, der ganz außerordentlich gnädig war und ihn am 10. zum Diner befahl. Bon demselben kehrte er ganz entzückt und voll der besten Hoffnungen zurück. Biele seiner alten Kameraden erinnerten sich nun seiner und waren auf das Freundlichste und Liebenswürdigste bemüht, ihm zum Wiedereintritt in die preußische Armee behülflich zu sein. Unter ihnen war der Prinz von Hohenlohe-Ingelsingen, der General der preußischen Artislerie und in großen Gnaden bei Seiner Majestät war. Er besuchte uns häusig und zeigte sich überhaupt sehr freundlich und behülflich.

Die Königin war zu jener Zeit nicht in Berlin, und es war gegen die Etikette, daß ich, ehe sie mich empfangen hatte, den andern Mitgliedern der königlichen Familie und am Hofe präsentirt werden konnte. Am 12. November indessen erschien Baron Magnus mit sehr wichtigem und geheimnisvollem Gesicht. Die Prinzessin Karl, Schwester der Kaiserin, habe ihn abgesandt, mir mitzutheilen, daß sie mich zu sehen wünsche, obwohl es einigermaßen gegen die Etikette sei. Demzusolge schried ich an die erste Postame Ihrer Königlichen Hoheit und bat um eine Audienz. Die Gräsinnen H. und von S. vom

eitenden zu be= , benn en Ber= f. w.

chlechter mit uns atte, so

ter ging

Da bie sotsbam, n natürorpalais, se königuch bas em fehr rnifons-

"Quereache ertraurige o wurde es Tagegünftig Hofstaate der Prinzeffin machten mir einen Besuch; allein ich war nicht zu Saufe.

a

tr

31

gi

D

bi

B

n

ih

be

er

B

an

ur

M

Am 14. fuhr ich nach dem Palast des Prinzen Karl, wo ich von Ihrer Königlichen Hoheit in Gegenwart der Gräfin S. empfangen wurde, die eine der schönsten Damen ist, die ich je gesehen habe. Die Prinzessin empfing mich mit äußerster Freundlichkeit, und ich hatte guten Grund, mit meinem ersten Erscheinen unter den zum Hofe gehörigen Personen zufrieden zu sein, denn Jedermann benahm sich gegen mich mit großer Hösslichsteit und Zuvorkommenheit.

An demselben Abend holte mich Gräfin S. ab und wir fuhren zusammen zu Baron von S., dem Hausminister des Königs, wo wir Gesellschaft fanden. Die Unterhaltung drehte sich um die Angelegenheiten in Mexiko
und Kaiser Maximilian. Giner der anwesenden Herren,
dessen Namen ich bei der Borstellung nur unvollkommen
gehört hatte, drückte sich in einer Weise aus, mit welcher
ich nicht einverstanden war, und ich antwortete ihm etwas
scharf und lebhaft in der Vertheidigung meines verewigten
Freundes und Kaisers zum großen Amusement der Gesellsschaft, denn mein Gegner war der österreichische Gesandte.

Ich war fehr erstaunt über die freie und ungenirte Art und Weife, mit welcher man sich in dieser Gesellsschaft benahm, benn sie war so durchaus verschieden von ; allein

en Karl, art der chönsten einzessin

ch hatte iter den 1, denn Höflich=

ab und Haus= n. Die Mexifo Herren,

fommen welcher 1 etwas rewigten

Gefell= efandte. ngenirte

Gefellen von Dem, was ich von einer Hofgesellschaft erwartet hatte. Ich fand überhaupt, daß die Leute der höchsten Klassen in Deutschland diese kleinlichen Formen und Borurtheile abgeschafft haben, welche in amerikanischen Gesellschaften so strenge beobachtet werden. Jedermann benimmt sich ganz natürlich.

Als das Eis einmal gebrochen war, ging Alles vortrefflich. Biele zum Hof gehörige Personen machten mir ihren Besuch, darunter Graf Perponcher und die Gräfin Schulenburg, Hosbame der Königin, die nach Berlin zurückgefehrt war. Felix hatte sogleich an diese Dame geschrieben und eine Audienz für uns Beide bei Ihrer Majestät nachgesucht. Die Königin war nicht wohl, allein die Audienz war für einige Tage später bewilligt.

Unterdessen erhielt ich sein Billet im Auftrag der Prinzessin Karl, die uns vor ihrer Abreise nach Nizza nochmals zu sehen wünschte. Wir gingen natürlich zu ihr und wurden ihrem Gemahl, dem Prinzen Karl, Bruder Seiner Majestät des Königs, vorzestellt, mit welchem er indessen auch nicht die allergeringste Aehnlichkeit hat.

Wir empfingen ebenfalls Besuche von dem Grafen Bismard, Prinz Hohenlohe und Herrn Bancroft, dem amerikanischen Gesandten. Baron Magnus kam ebenfalls und brachte die gute Nachricht, daß mein Mann als Major im 4. Garberegiment, Königin Augusta, angestellt

sei, bessen Chef Ihre Aajestat die Königin ist. Hätte Salm nicht als junger Offizier die Armee verlassen, um in die Desterreichs zu treten, so würde er wahrscheinlich Oberst geworden sein; allein er war bennoch sehr zufrieden, denn er zog seine Stelle als Major in '.r preußischen Armee seinem amerikanischen und mexikanischen Generalskitel vor.

Am 19. Dezember erhielt ich von der Gräfin Schulenburg die Rachricht, daß die Königin mich am folgenden Tage um drei Uhr empfangen wolle. n

ei

De

R

m

mi

Ωă

BI

lia

feh

gef

wa

und

AU

ein

fie

Wa

ihre

deni

Obwohl ich nicht eben ängstlicher Natur bin und die Art, wie man mich empfangen hatte, wohl geeigner war, mir Muth einzuslößen, so muß ich doch gestehen, daß ich einigermaßen nervöß war, als ich nach dem königlichen Palast fuhr. Jedermann sprach von Ihrer Majestät mit Liebe und pries ihre Güte und Liebenswürdigkeit, — allein sie war doch die Königin. Obwohl ich nicht erwartete, sie mit Szepter und Krone zu sehen, so konnte ich mich doch nicht von der Einbildung sosmachen, daß sie mich auf einem Thron unter einem Baldachin sitzend und umgeben von ihren prächtig gekleibeten Hosdamen empfangen würde, die jede meiner Bewegungen und Mienen mit kritischem Auge beobachteten.

Ich wurde in ein Zimmer geführt, wo ich nichts von Alledem sah, was ich erwartete, und wo ich mich vergebens nach einem Thron umsah. In diesem Zimmer Hätte Salm

11. um in die
einlich Oberst
efrieden, denn
Eisichen Armee
eeralstitel vor.
räfin Schulenam folgenden

er bin und bie i geeigner war, eftehen, baß ich bem königlichen er Majestät mit swürdigkeit, — hi ich nicht ersehen, so konnte losmachen, baß Baldachin sizend beten Hosbamen und

oo ich nichts von o ich mich verdiesem Zimmer befand sich eine schöne und stattliche, einfach elegant gekleidete Dare, die if für eine Hofdame hielt, welche mich
zu der Königin führen sollte. Ich blieb unentschlossen
stehen; als jedoch Felix sein tiefstes Kompliment machte
und die dargereichte Hand der Dame küßte, wurde es
mir klar, daß ich vor der Königin selbst stand. Obwohl
einigermaßen enttäusicht und verwirrt wegen des abwesenden Thrones und königlichen Staates, die ich von einer
Königin als unzertrennlich gedacht hatte, wurde ich doch
mehr als entschädigt, als ich in das edle, schöne Antlit
mit seinem unnachahmlichen graziösen und wohlwollenden
Lächeln sas.

Nachdem die Königin sich gesetzt und wir gleichfalls Platz genommen hatten, sprach sie von Kaiser Maximilian, dessen Geschick sie sehr beklagte. Sie äußerte sich sehr gnädig über die Kolle, die ich in dieser Tragödie gespielt hatte, und obgleich sie es nicht sagte, daß sie erwartet hätte, mich im indianischen Federschmuck mit Bogen und Pfeil, oder wenigstens mit einem Revolver im Gürtel zu sehen, so bilde ich mir doch eln, daß Ihre Majestät ein wenig erstaunt war, in mir eine Frau zu sinden, wie sie dieselben alle Tage hübscher und bemerkenswerther sah. Was indessen die Königin auch erwartet haben mochte, ihre Art und Weise ließ auf keine Enttäuschung schließen, denn sie war so gnädig und gütig, daß es mich ganz

verwirrt und glüdlich machte. Rach einer halben Stunde etwa wurden wir gnädig entlassen. Felix füßte der Königin die Hand; ich wollte dasselbe thun, allein sie gestattete es nicht.

Am nächsten Tage speiste Felix bei Seiner Majestät bem König, und Abends fuhren wir zur Gräfin Schulenburg, die uns eingeladen hatte. Sie war eine sehr liebenswürdige, allgemein beliebte und gegen mich sehr freundliche Dame. Da ich am Hofe fremd war und oft gegen die Etitette zu verstoßen fürchtete, so bat ich um ihren Rath, der mir sehr werthvoll und nühlich war.

Einige Tage später dinirten wir bei Gräfin B., eine geborne Prinzessin Crop und Cousine meines Mannes. Der Graf ist sehr reich und wohnte in einem sehr eleganten Hause in der Behrenstraße.

Wir hatten viele Einladungen und besuchten sehr angenehme Gesellschaften, wo ich mich sehr gut amüsirte, obwohl ich andererseits utterly shocked war, indem die Art und Weise dieser vornehmen deutschen Damen so sehr von derzenigen der Amerikanerinnen abweicht. Obwohl es in Deutschland allgemein angenommen ist, daß die amerikanischen Damen sehr frei und ungenirt sind, so haben doch nach meiner Ansicht die deutschen Damen wenig Ursache, sie zu tadeln und zu kritisiren, denn nach dem, was ich in Deutschland sah und hörte, komme ich

halben Stunde Belix tüßte ber hun, allein fie

Seiner Majestät Gräfin Schulenwar eine sehr gegen mich sehr md war und oft , so bat ich um nühlich war.

Gräfin B., eine meines Mannes. in einem fehr

besuchten sehr gut amiisirte, war, indem die n Damen so sehr weicht. Obwohl en ist, daß die ngenirt sind, so beutschen Damen issiren, benn nach hörte, komme ich

zu bem Schluß, daß sie in dieser Hinsicht ihre amerikanischen Schwestern übertreffen. Ich war sehr erstaunt, alle Damen in Herrengesellschaft rauchen zu sehen, nicht nur Cigarretten, sondern Cigarren, wie alte Raucher. Ich hielt es für das Beste, es in Rom wie die Römer zu machen und rauchte ebenfalls, obwohl ich es nicht leiben kann. Die Königin ist ziemlich strenge und keineswegs zufrieden mit den freien Manieren mancher dieser Damen, aber wenn diese auch natürlich in ihrer Gegenwart zurückhaltend sind, so folgen sie doch unter sich ungestört ihren Reigungen.

Am 21. Dezember reiste Felix nach Roblenz zu seinem Regimente ab, und nachdem ich all' meine Arrangements und Abschiedsbesuche gemacht hatte, folgte ich ihm am 24. und fand ihn in Düsselborf mit Onkel Hermann und dem Erbprinzen von Anholt am Bahnhofe. Wir blieben einen Tag in Bonn, um meinen und Felix' Geburtstag zu feiern, da wir Beide am 25. Dezember geboren wurden.

Am 26. kamen wir in Koblenz, unserer künftigen Heimat an, und ba wir noch keine eigene Wohnung hatten, blieben wir im Trierschen Hof.

Ich brauche Roblenz nicht zu beschreiben, benn Jedermann ist am Rhein gewesen. Es ist ohne Zweifel ein schoner Ort und die Lieblingsresidenz der Königin Au-

gusta, die sehr viel dafür gethan und denselben mit herrlichen und schön angelegten Promenaden verschönert hat:
ein Unternehmen, welches große Schwierigkeiten darbot,
die daraus entstanden, daß Roblenz eine Festung ist, die
aber mit dem vollkommensten Erfolg überwunden wurden.
Die neue Promenade ist eine große Zierde der Stadt
und wird ein ewiges theures Denkmal der Borliebe bleiben, welche Königin Augusta für Koblenz hegte.

Die häusige Anwesenheit der Königin hatte in jeder Hinsicht Einfluß auf die Stadt; sie verwandelte ihren Charakter als Provinzialstadt gewissermaßen in den einer Residenz mit den Bortheilen und Eigenthümlichkeiten einer solchen. Obgleich ich dieser Einfluß mehr oder weniger auf alle Klassen von Einwohnern ausdehnte, so machte er sich doch besonders unter Denen fühlbar, welche die Gesellschaft von Roblenz bildeten. Diese Gesellschaft bestand, wie beinahe überall in Preußen, aus den Familien derzenigen Personen, die im Dienst der Regierung angestellt waren, und unter ihnen bildeten die Offiziere den zahlreichsten und vorzäuglichsten Theil.

In keinem andern Lande der Welt nehmen die Offisiere in der Gesellschaft eine Stellung ein, wie es in Preußen der Fall ist, und es ist dieß eine natürliche Folge der mit Recht bewunderten und gepriesenen Milistarorganisation dieses Landes. Es ist allgemein aners

n mit herrhönert hat: ten darbot, ung ift, die ven wurden. der Stadt vrliebe blei-

te in jeder
delte ihren
n ben einer
deiten einer
ber weniger
fo machte
welche die
lellschaft besen Familien
erung anges

n die Offiwie es in natürliche fenen Milimein anerkannt, daß Preußen seinen hervorragenden Plat unter den Staaten Europas dieser Militärorganisation verdankt, und andere Länder versuchen dieselbe ebenfalls einzuführen, in der Hossung, bald ähnliche Resultate zu erreichen und dann dem militärischen und politischen Uebergewicht Preußens die Wage zu halten.

Obwohl es nicht in Abrede gestellt werden tann, daß die von der preußischen Armee auf dem Schlachtfelde gewonnenen Siege das Resultat dieses Militärspstems sind, und daß selbst die bloße Nachahmung von dessen Mechanismus die Kriegstüchtigkeit rivalisirender Armeen erhöht, so genügt vas doch schwerlich, dieselben Wirtungen wie in Preußen zu erzielen, wenn diese Nebenbuhler-Staaten nicht auch bemüht sind, im Volke denselben Geist und dasselbe Gesühl zu erwecken, welches die Preußen beseelt.

Andere Nationen, von Eitelkeit und Vorurtheilen geblendet, werden voll Entrüstung selbst der Bermuthung widersprechen, daß dieser Geist und dieses Gefühl unter den Preußen auf einer höhern Stufe stehe als unter ihnen, und sie werden auf frühere Erfolge, den Patriotismus und aufopfernden Enthusiasmus hinweisen, den sie unter dringenden Umständen gezeigt haben. Diese historischen Thatsachen sind nicht hinweg zu leugnen; allein sie beweisen eben nur, daß alle Nationen, wenn durch besondere Agentien angeregt, im Stande sind, gerade so tapfer

und enthusiastisch zu sein, wie die Deutschen es zum Beispiel im letten Kriege waren. Muth und Baterlandsliebe findet man selbst unter den verkommensten Rationen, und es erfordert nur die richtigen Mittel, sie aus ihrem Schlaf zu erweden. Andere Armeen haben gerade so zu gesochten wie die deutschen, und manche Bölter haben selbst heißeren Enthusiasmus wie sie gezeigt, wenn ihre nationale Unabhängigkeit und Freiheit geführdet waren.

b

u

ft

b

a

31

T

Ø

u

m

DI

hi

De

te

ne

íď

30

De

M

gel

die

Benn auch die überwiegende militarifde Gefdidlichteit preußischer Generale und die volltommenere Tattif ihrer Truppen bie Siege auf ben Schlachtfelbern gewannen, fo hatte boch die edutationelle Trefflichkeit des preußischen Militärsnftems - ob absichtlich ober nur als eine beiläufige, aber natürliche Begleitung weiß ich nicht au beurtheilen — andere Wirkungen, welche vielleicht ebenso wichtig und wohlthätig als biejenigen waren, welche man junachft und eigentlich bei Ginführung beffelben im Auge hatte. In Breußen hat man jetzt die bildenden Wirkungen biefes Spftems ziemlich allgemein anerkannt, allein ich glaube nicht, bag man ihnen in anderen Ländern genugenbe Aufmerkfamkeit ichentte, und ich felbft muß gefteben, bag ich, ebe ich nach Preugen tam und gewiffermaßen zu beffen Urmee mit gehörte, teinen Begriff babon batte.

Baterlandsn Nationen,
aus ihrem
gerade fo
nche Bölter
geigt, wenn
gefährdet

Geschidlichnere Tattit
1 gewannen,
preußischen
8 eine bei=
9 nicht zu
eicht ebenso
welche man
10 im Auge
en Wirtun2 inbern ge1ft muß ge1d gewisser-

egriff davon

Es bat mich immer befrembet, baß fo viele Rationen Die Bertheibigung ihres Lanbes und ihrer Intereffen Miethlingen überlaffen tonnten, benn ich follte benten, daß die Beschützung ber Beimat und Familie die beiligfte und ebelfte Pflicht jebes Burgers ift. Dan bachte menigftens fo in früheren Zeiten; aber wir finden faft überall, baß mit wachsendem Wohlftand und Opuleng die Boller andere Anfichten betamen und es bequemer fanden, Leute zu bezahlen, die aus bem Rriege ein Sandwert machten. Die Folgen waren überall biefelben. Die ftebenben Armeen erzeugten überall Despotismus und Thrannei, und einft freie und edle Bolter wurden entwürdigt. Als man biefe Wirtung ertannte, war es fait au fbat, und bas Uebel abzustellen war fo fdwierig, bag ein Jahrhundert nicht hinreichte, alle verberblichen Ginfluffe gu vernichten. Diefe Ginfluffe machen fich immer noch geltend, und fie find bie Urfachen bes Wiberwillens, welchen nebenbuhlerische Nationen gegen die Einführung des preußiichen Spftems fühlen.

Die Elemente, aus welchen die stehenden Armeen alter Zeit — die übrigens noch gar nicht so alt ist — bestanden, gehörten der Hefe der Nationen an. Wer zu nichts Anderem sonst taugte, wurde immer noch für gut genug gehalten, Soldat zu werden. Daher schrieb es sich, daß die Anwesenheit einer Armee überall eine demoralissirende

Wirfung hatte, und bag ber Burger auf Die Golbaten mit Wiberwillen, wenn nicht mit Etel fab. Die Armeen wurden nicht nur verachtet als heerbe ber Demoralisation, fie wurden auch gehaft als Wertzeuge ber Despotie, und es ift fehr charatteriftisch, daß die verzweifelnde Ertlärung eines Mitgliedes einer ehrlichen Bürgerfamilie, "unter bie Solbaten" geben ju wollen, ein Entfegen verurfachte, beffen fich alte Leute felbst in Breugen noch mit Lächeln erinnern : ein Entfegen, welches feinesmegs überall verschwunden ift, denn von diesem traditionellen und früher fehr gerechtfertigten Wiberwillen ber Bürger gegen bas -Solbatenhandwert ift in manchen Ländern noch genug übrig geblieben, um ber Ginführung bes preußischen Militärspftems in einer Beise entgegenzuwirten, welche die Regierungen zwingt, mit großer Borficht zu handeln. Und diese Regierungen felbst scheinen weit bavon entfernt, ben Beift dieses Spftems ju verstehen, mas durch die Thatsache bewiesen wird, daß fie, wie ich früher sagte, fich bamit begnügen, ben blogen Mechanismus einzuführen; ba fie biefem allein die erstaunlichen Erfolge ber preußi= ichen Armeen zuschrieben. Die Folge Dieses Jrraums werden fehr unvolltommene Resultate fein, und Deutschland, welches nun bas preußische Snftem in feiner Bolltommenheit angenommen hat, kann unbeforgt auf biefe schwachen Berfuche feiner Rebenbuhler bliden.

a

b

n

je

die Soldaten Die Armeen emoralifation, Despotie, und ide Erklärung e, "unter die n verursachte, mit Lächeln überall vern und früher er gegen bas noch genug breußischen pirken, welche t zu handeln. bon entfernt, as burch bie. früher fagte, einzuführen; e ber preußi= es Jrraums und Deutschfeiner. Boll= at auf biefe

Die gegenwärtige Generation in Preußen ist unter biesem System aufgewachsen, welches von erleuchteten Staatsmännern erdacht und eingeführt wurde, und es hat den ganzen Charafter des Bolfes in der wunder-barsten Art verändert. Durch dieses System ist die Armee, die sonst ein Treibhaus des Lasters und der Schlechtigsteit war, tropdem daß sie vom rein militärischen Gesichtspunkt aus eine immerhin recht tüchtige genannt werden konnte, gewissermaßen die Hochschule für die Nation geworden, wo junge Leute jene Gigenschaften erwerden, welche sie nicht nur zu tüchtigen Soldaten, sondern auch zu tüchtigen Menschen und Bürgern machen, die im Stande sind, sowohl die Unabhängigkeit der Nation gegen fremde Anmaßung, als auch Gesey und Regierung gegen innere Feinde zu vertheidigen.

Preußische Schulen find durch die ganze Welt berühmt, aber ihr Fortschreiten und ihre Erfolge wurden sehr durch Einflüsse behindert, von denen man sie erst seit ganz Kurzem befreit hat, und ohne den Lehrtursus, den jeder Preuße in der Armee durchzumachen hat, wo jene hindernden Einflüsse viel machtloser waren, würde Preußen nicht dazu zelangt sein, an die Spize von Deutschland zu kommen und aus diesem Lande zu machen, was es jest ift.

In Preußen muß jeder forperlich fähige junge Mann

in die reguläre Armee treten und für eine gewisse Beit, welche von einem Jahr bis zu drei Jahren wechselt, Soldat sein; das heißt, er muß in ein Regiment treten und bei demselben die ganze Beit über bleiben.

er

rüdt

Mär

Soli

darü

Ader

nig

Wen

io b

fufter

beige

gemo

lerni

Para

mad

liche

bağ

verb

Rüd

und nun mit

und

mar

Niemand ift ausgenommen, Edelmann ober Bauer, Alle muffen als gemeine Soldaten in die Armee treten \*); Stellvertretung ift nicht geftattet. Die breifahrige Anwesenheit bei ber Armee ift bie Regel, aber Ausnahmen find gemacht für die fogenannten Freiwilligen, Die nur ein Jahr ju bienen brauchen. Obgleich biefelben eine übrigens fehr mäßige Summe ju gahlen haben, fo ift biefer Bortheil doch nicht auf Grund ber Zahlung bewilligt. Gin junger Dann tonnte für benfelben ohne Erfolg hunderttaufende bieten, wenn er nicht im Stande mare, zu beweisen, daß er benjenigen Grad von Erziehung befist, welcher die Annahme erlaubt, daß eine fürzere Unwesenheit bei ber Armee genugend fein mochte, ibn gum pollfommenen Solbaten auszubilben. Beber, ber biefen Borgug beansprucht, bat baber ein Gramen zu machen, ober ein Zeugniß von bem Direktor eines Gymnafiums ober anderer gleichberechtigten Schulen beigubringen, baß

<sup>\*)</sup> Die Böglinge ber Kabettenhäuser, bie in biefen ihre militärifche Borbereitung erhalten, und bie oben erwähnten Bringen ehemals sonveraner Baufer tonnen gleich als Offiziere eintreten.

visse Beit, wechselt, ent treten

r Bauer, treten \*); riae An= Bnahmen die nur ben eine t, so ist bewilligt. e Erfolg be mare. buna beaere An= ibn aum r biefen machen. nafiums

nilitärifche nals fou-

en, daß

er in benfelben bis zu einer gemiffen Rlaffe vorgerudt ift.

Fremden scheint es aukerordentlich hart, dak junge Männer ihre Carrière so lange unterbrechen muffen, "um Solbat zu fpielen". Rational-Detonomen entruften fich barüber, daß so viele Arbeiter ber Industrie und bem Aderbau entzogen find und berechnen bei Beller und Pfennig ben Schaben, ber baburch bem Canbe jugefügt wirb. Wenn auch biefe Berechnungen febr richtig fein mögen, fo vergeffen boch die Begner bes preußischen Militarinftems, daß diefer Berluft mehr als genügend badurch beigebracht wird, daß diese Arbeitsträfte arbeitsträftiger gemacht werben; benn ber Adermann und Sandwerter lernte nicht nur bie Sandgriffe mit bem Gewehr und ben Barademaric, er hatte einen Erziehungsfurfus burchzumachen, welcher aus ihm in jeder hinficht einen tauglichern Menschen machte. Man forgie nicht nur bafür, baß bas, mas er in feiner landlichen Schule gelernt hatte, verbeffert und vervollständigt wurde, man nahm auch Rudficht auf seine torperliche Ausbildung. Außerdem, und bas ift bon großer Wichtigkeit, murbe er an Orbnung und Reinlichfeit gewöhnt, und burch ben Bertehr mit feinen Rameraden wurden feine Unfichten erweitert und feine gange Lebensart verbeffert. Geine Rameraben maren nicht wie in alten Zeiten ber Abichaum ber Nation,

sondern er stand im Gliede Ellbogen an Ellbogen mit jungen Leuten aus den besten Familien des Landes; und selbst wenn er gemeine Gewohnheiten und Neigungen mitgebracht haben sollte, so mußte der Einsluß dieser Klasse von Kameraden, welche in Folge der Sorgfalt, welche man auf nationale Erziehung verwendet, in überwiegender Anzahl vorhanden ist, ihn an Ausübung dereielben hindern und seine Moral verbessern.

Nachdem ein junger Mann feine Zeit bei feinem Regiment abgedient hat, wird er in ben meiften Fällen fehr jum Beffern verändert nach Saufe gurudtehren, und ba feine Berbindung mit ber Armee mit feiner wirflichen Dienstzeit noch nicht beendet ift, fo wird ber beilfame Einfluß ftets burch feine mehrwochentliche jährliche Rudtehr zu irgend einem militärifchen Rorper aufrecht erhalten. Bis zu einem gewiffen Alter bleibt diese Berbindung mit ber Armee bestehen; er gehört jur Landwehr und im Fall eines Rrieges bat er auf die Benachrichtigung fogleich ju feinem Regiment au ftogen. Der lette Rrieg bat gezeigt, was biefe Landwehr wirklich ift, und in glorreicher Weise in jeder Sinfict bie Trefflichteit bes preugifchen Militarfpftems bewiesen. Sart, wie es Fremben erscheinen mochte, bag berheirathete Leute ihre Familien und Geschäfte gu verlaffen hatten, um gegen die Franzosen zu fechten, "weil ber Ronig von bem Gefandten Rapoleon's III.

brüs heit, Jede diese aufg beru

Men

Eige au f einer wild Rloa eine preu wert Str nicht meh mor fie h wiir hatt Sol

Off

Ellbogen mit Landes; und d Neigungen iinfluß dieser der Sorgfalt, det, in über= 18übung der=

i feinem Ren Källen sebr ren, und da er wirklichen ber beilfame ihrliche Rückecht erhalten. bindung mit und im Fall fogleich zu hat gezeigt. reicher Weise en Militär= inen mochte, Beschäfte zu au fechten. oleon's III.

brüstirt wurde", so hatten sie boch hinreichende Gelegenheit, zu sehen, mit welcher freudigen Bereitwilligkeit Jedermann der Aufforderung folgte, was beweist, daß diese Soldaten teine bloßen Mordmaschinen waren, sondern aufgetlärte Bürger, welche volltommen begriffen, daß sie berusen waren, Das zu vertheidigen, was jedem denkenden Menschen das Heiligste ift.

Offiziere, welche preußische Solbaten befehligen, muffen Eigenschaften besitzen, die fie geeignet machen, folche Männer ju fommandiren. Disziplin ift ein machtiges Agens in einer Armee und fie mar früher bas einzige Mittel, eine wilbe, wufte Maffe zu leiten, die moralisch oft aus ben Aloaten des Bolfes entnommen war. Sie ift noch immer eine unumgängliche Nothwendigkeit, aber in einer beutigen preußischen Armee muß sie auf andere Weise gehandhabt werben, als vor einem Jahrhundert. Diese barbarischen Strafen, bon benen man mit Schaubern liest, tonnen nicht mehr angewandt werden; brutale Gewalt thut es nicht mehr; Mannszucht muß nun burch ben intellettuellen und moralischen Werth Derjenigen unterftutt werben, welche fie handhaben. Raufbolde und Lumpen konnten von nichtsmurdigen Menschen befehligt werben, wenn fie nur Muth hatten und ihre militärischen Pflichten fannten · preußische Solbaten, wie ich fie oben schilberte, tonnen nur von Offigieren befehligt werben, welche in jeder Sinficht Gentlemen sind. Diese Nothwendigkeit hat die preußische Regierung vollkommen ingesehen und die größte Sorgsalt wird auf die Erziehung der Offiziere verwendet. Es reicht für sie nicht hin, daß sie ihren Feld- und Garnisons- dienst tennen, sie müssen auch einen gewissen Grad allgemeiner Bildung besigen, der sie in den Stand setzt, ihren Plat in jeder Gesellschaft zu behaupten.

Das Examen, welches Offiziere zu bestehen haben, ist ziemlich schwierig und kein Einfluß kann dasselbe leichter machen. Ich kenne Prinzen, welche es zu schwer fanden und nicht Offiziere bleiben konnten, und selbst einen Fall, wo ein mit den einflußreichsten Personen verwandter Graf in die Armee als dreijähriger, gemeiner Soldat eintreten mußte, weil er das Freiwilligen-Examen nicht machen konnte.

Es ist daher nicht zu verwundern, daß die Spaulette der Schlüssel zu jeder Gesellschaft ist. Iedermann weiß, daß ein Offizier ein Gentleman sein muß, was keinesneges in allen andern Ländern der Fall ist. Diese beworzugte Steulung der Offiziere in Preußen ist die Folge seines militärischen Systems, wie ich behauptete, und daher auch der Grund, weßhalb so viele Edelleute und Andere, die Mittel genug haben, unabhängig zu leben, ihr ganzes Lebenlang in der Armee bleiben.

Man würde fich indeffen irren, wenn man glauben

preußische Rerößte Sorgfalt erwendet. Es und Garnisonsen Grad allgeund sest, ihren

chen haben, ist dassel haben haben seinen Fall, etwandter Graf oldat eintreten nicht machen

bie Cpaulette
ermann weiß,
was teines=
t. Diese be=
ist die Folge
te, und daher
und Andere,
1, ihr ganzes

nan glauben

wollte, daß alle Effette ber früheren Buftanbe in ber preußischen Urmee ausgestorben feien. Traditionelle 3been und Borurtheile find nicht fo leicht verwischt und viele bon ihnen tann mon noch in ber heutigen, so trefflichen preußischen Armee finden, und militärische Chefs, die Offiziere murben zu einer Beit, wo ber Begriff und bas Wort Konstitution noch migliebig waren, glauben, daß ihre Aufrechthaltung nicht nur wohlthätig, sondern felbst nothwendig fei. Civiliften und junge Boltsvertreter wollen nicht einräumen, daß die Stellung eines Offiziers eine Ausnahmsstellung ift, welche eine andere Behandlung von ben Gesehen bes Landes und ber Gesellichaft verlange, und behaupten, daß biefe Anschauungsweise noch ein Ueberbleibsel bes alten, folechten Regime fei, unter welchem Offiziere ftolg barauf maren, Leibbiener bes Ronigs gu fein, und emport ba liber waren, wenn man fie baran erinnerte, daß fie Diener bes Staates und Bolfes feien! 3d tann nur das Fattum bezeugen, daß etwas bon biefem Gefühl noch befteht und daß Offiziere fich dem Rönige naher stehend betrachten als Civilbeamte. Dieg Gefühl wird bleiben, fo lange Preugen bleibt, mas man einen militärischen Staat nennt, und fo lange ber Ronig und alle Bringen feines Saufes die Uniform tragen.

Gine andere Reminiszenz alter Traditionen ift bie Rivalität zwischen ben Offizieren ber Garbe und ber

tr

D

g

Linie, indem sich die Erstern einbilden, daß sie einen höhern Rang haben, wie das wieder mit Offizieren der Linie in Bezug auf die der Landwehr der Fall ist. Ohne die Ursache und Berechtigung dieser Ansicht untersuchen zu wollen, kann ich nur nach meiner Ersahrung sagen, daß sie auch noch existirt, oder wenigstens existirte, als mein Mann in das Augusta-Regiment eintrat.

Dieß Regiment gehörte zur Garbe, und ba es wegen des häufigen Aufenthalts der Königin in Roblens dort außerhalb bes Diftritts bes Barbeforps in Barnifon lag, so nahm es bort eine abgesonderte, ziemlich unabhängige Stellung ein, ba fein Oberft feine bochfte Autorität war, indem sich Brigade-, Divisions= und Korpskommandeurs in Berlin befanben. Die Offiziere biefes Regiments hielten sich meistens unter einander, und intimer Berkehr zwischen ihren Familien und benen der zu andern Truppentheilen gehörigen Offiziere mar ausnahmsweise und felten. Die Familien einiger ber höhern Civilbeamten, die in Robleng, als der Hauptstadt des Regierungsbezirks, wohnten. bildeten gleichsam die einzigen Berbindungsglieder zwischen den Familien unseres Regiments und benen ber Linientrubben.

Biele Offiziere des Königin Augusta-Regiments waren verheirathet und ihre verschiedenen Familien bildeten gewissermaßen nur eine. Ich wurde in diesem Familieninen höhern 1 der Linie Ohne die ersuchen zu sagen, daß als mein

r es wegen
oblenz dort
enison lag,
nabhängige
orität war,
nmandeurs
Regiments
er Berkehr
Truppen=
nd selten.
1, die in
wohnten,
1 zwischen

ts waren beten ge= kamilien=

r Linien=

treis mit einer Bereitwilligfeit und Herzlichkeit aufgenommen, bie mir fehr gefiel und ber ich gleiche Herzlichkeit entgegentrug.

Nach dem unstäten Leben, welches ich seit meiner Heirath geführt, und nach den aufregenden Szenen, die ich erlebt hatte, sehnte ich mich nach Ruhe, nach einer Häuslichkeit, und meine Hoffnung, eine solche in Roblenz zu finden, wurde sehr durch dieses liebenswürdige Benehmen der Damen gegen mich erhöht. Ich werde mich der Zeit meines Aufenthaltes in jener Stadt stets mit angenehmen und dankbaren Gefühlen erinnern.

Hätte ich das Talent, Romane zu schreiben, so würde ich dazu manche interessante Charattere innerhalb unseres Gesellschaftstreises in Robenz finden; da ich weder bieses Talent, noch Raum für detaillirte Schilderungen habe, so muß ich mich auf sehr flüchtige Stizzen beschränken.

Das Leben im Kreise einer Regimentsgesellschaft hat Eigenthümlichkeiten, die aus einer Bereinigung von Ursachen hervorgehen. Die Offiziere, die dazu gehören, obwohl verschieden im Alter und militärischen Rang, sind in Bezug auf die Gesellschaft alle gleich, Glieder einer Familie. Die Frau eines Offiziers ist teine alleinstehende Person, die leben kann, wie es ihr gefällt; sie gehört einer Korporation an, welche das Recht beansprucht, ihr Betragen in einem noch ausgedehnteren Sinne zu kontroliren, als es im Allgemeinen der Gesellschaft zusteht, und hat sich den Gebräuchen und Gesehen dieser Korporation zu silgen, welche sich aus der Ausnahmestellung der Ofssiere ergeben. In Allem, was sie thut, muß sie das

Wollen

Interesse und die Meinung des Korps berücksichtigen, zu welchem sie gehört, da die Handlung jedes einzelnen Mitgliedes die ganze Gemeinschaft beeinslust. In Folge dieses Verhältnisses darf ein Offizier icht heirathen, wie es ihm gefällt, er kann nur eine Frau Ahlen, welche von dem ganzen Korps für würdig erachtet wird, in den Familienkreis einzutreten. Veranlaß ihn Leidenschaft, dieß unberücksichtigt zu lassen, so nuß er aufhören, Ofsizier zu sein. Daraus erwächst der Bortheil, daß jede Gattin eines Offiziers an all' den gesellschaftlichen Vorzügen Theil hat, die man seinem Stande einräumt. Der Titel "Offizierssrau" verschafft ihr Eintritt in jede Gesellschaft, denn sie muß eine Dame sein: ein Vorzug, der nicht allen Beamtenfrauen eingeräumt ist, selbst wenn der Rang ihres Mannes ein höherer sein sollte.

Dieses ift, wie es mir scheint, der Grund, weßhalb fast überall in Preußen die Familien der Offiziere an der Spiße der Gesellschaft stehen, was entschieden der Fall ist in Städten wie Koblenz, die eine starte Garnison haben.

Die Gesellschaft in dieser Stadt erlangte noch eine zusätliche Färbung, die sie von der anderer Garnisonsestädte unterschied, durch die häusige Anwesenheit der Rönigin, denn die Offiziere und Offiziersdamen, die zu dem Leibregiment der Königin gehörten, wurden gewissermaßen

fo würde b unseres der dieses habe, so iken.

chaft hat bon Ur= bren, ob= ng, find ber einer nstehende

ört einer ihr Be= fontro=

cht, und poration der Offie das uls zu ihrem Hof gehörig betrachtet. Da dieß der Fall war, so wurde die Zulassung eines neuen Mitgliedes nicht allein den höhern Militärbehörden überlassen, sondern hing schließlich von der Entscheidung der Königin ab. Es war dieß die Ursache, weßhalb sich die Anstellung meines Mannes verzögerte, denn der König wollte nicht aus eigener Machtvolltommenheit handeln, sondern erst die Wünsche der Königin hören, welche damals nicht in Berlin war.

Es war eine meiner ersten Pflichten, ben Damen unsferes Regiments meinen Besuch zu machen, um sie kennen zu lernen und ebenfalls diejenigen Damen, welche in ihren Gesellschaftstreis aufgenommen waren.

Der frühere Oberst unseres Regiments war Generalmajor geworden und sein dienstliches Berhältniß mit seinem frühern Kommando hatte aufgehört, obwohl er in Koblenz blieb. Seine Frau hatte daher ebenfalls ihre Stellung als Mutter der Regimentssamilie aufzugeben, welche der Gattin seines Nachfolgers reservirt werden mußte; allein sie liebte ihr altes Regiment und gab ihren Plat als Mutter nur für den der Großmutter auf, wie scherzhaft gesagt wurde.

Generalin von S. war eine sehr lebhafte, gesprächige Dame, deren Unterhaltung angenehm und amufant war, weil stets mit etwas Klatsch und Medisance gewürzt. Als ein

Abept in allen Haushaltungsangelegenheiten kannte sie ganz genau den Preis der Butter und Gier und konnte auf den Heller berechnen, wie viel ein Pfennig Zins auf Zins in einem Jahrhundert ausmachen würde. Sie stellte auch ihr Licht nicht unter den Scheffel, sondern ließ sich nicht nur gern zu Rathe ziehen, sondern gab benselben auch reichlich und mit den genauesten Details.

Sie wurde von der Frau des Oberftlieutenants von G. gehaßt, denn diese, obwohl auch eine treffliche Haushälterin, war Polin, sehr eifrige Katholitin und vortreffliche Frau, die sich das unschuldige Bergnügen gewährte, Berse zu machen, was ich ihr um so eher verzieh, als sie meine intime, enthusiastische Freundin wurde, und ich selbst nicht selten als Scheibe für ihre poetischen Pfeile diente. Sie war eine sehr gebildete Frau, die sehr viel gelesen hatte, und ihre Gesellschaft war mir sehr angenehm; sie wurde meine Herzensfreundin.

Die schönste Dame in unserem Regiment war die junge Frau des Hauptmanns von C. Sie war die Tochter einer polnischen Gräfin, deren Gatte in den Revolutionen Polens eine Rolle gespielt hatte und die nach dessen Tode ein herumstreisendes, abenteuerliches Leben geführt hatte, welches nicht ohne Einfluß auf ihre junge Tochter blieb, die indessen von allen Herren sehr bewundert wurde, denn sie war sehr hübsch, elegant in ihrem Wesen und in ihrer

ab. Es meines cht aus erst die richt in

der Fall

titgliedes

fondern

ten un= tennen in ihren

deneral=
iß mit
oohl er
Us ihre
ugeben,
werden
i ihren

rächige t war, Us ein

ıf, wie

Toilette, fehr lebhaft, tokett und gebildet; fie fprach beutich, frangösisch, englisch und polnisch gang fließend.

Die Schwester ihres Mannes war die Frau eines Herrn von M., eines Civilbeamten, den sie indessen das Unglüd hatte, an einer plöglich eintretenden, sehr traurigen Krankheit zu verlieren.

Der höchste Civilbeamte des Regierungsbezirks war Herr von P., ein ausgezeichneter, gescheidter Mann der allgemein gern gesehen und hoch geachtet wurde. Seine Frau war weniger beliebt, denn sie war eine sehr schwache, unentschiedene, hin und her schwankende Dame, auf welche man sich nie verlassen konnte. Sie hatte einen Sohn, der Lieutenant im Regiment war, und eine schöne, erswachsene Tochter.

Ein allgemeiner Liebling aller Damen und Herren war die vortreffliche Gemahlin des Landrathes des Areises, Frau von F. Sie schien mir in jeder Hinsicht vollkommen und war in der That gleich ausgezeichnet als Dame, Gattin, Mutter und Hausfrau und vereinigte mit all' diesen Gaben Schönheit, feine Bildung, Herzensgüte und große Liebenswürdigkeit. Ihre Haushaltung und Familie konnte als Muster dienen. Frau von F. war das realisirte Ideal einer deutschen Matrone, wie sie in der Idee deutscher Poeten lebt. Sie hatte eine Familie von acht Kindern und ich sah keinen Grund, warum sie bei der Zahl stehen

deutsch,

u eines Jen das aurigen

s war m ber Seine hwache, welche Sohn, e, er=

Herren
Preifes,
Olfom=
Dame,
it all'
e unb
amilie
difirte
beut=
nbern
Itehen

bleiben follte. Bei all' Dem war Frau von F. fehr elegant und in Wirklichkeit die Leiterin unserer Gesellschaft, und Niemand fiel es ein, ihr diese Stellung streitig machen zu wollen.

Es gibt, glaube ich, wohl teine Gefellschaft ohne eine Beimischung von alten Jungfern, die entweder zu der stillen, samsten, entsagenden Klasse gehören, die keinen Mann sinden konnten, odwohl sie einen verdient hätten, oder von der verbissenen Spezies, die einsam blieben, weil sie zu gescheidt und spizig waren und dadurch heirathsfähige Männer verschüchterten; Jungfrauen mit Augen sohrend wie die von Steuerbeamten, und Zungen schaf wie Rasirmesser und selbst im Schlaf nicht stille stehend.

Wir waren in dieser Hinsicht auch nicht vernachlässigt und mit einer Anzahl von adeligen alten Jungsern begünstigt, welche zu der letztern Klasse gehörten wid die man mit einer mit etwas Furcht versetzen Achtung behandelte, nicht etwa weil sie übellaunig oder bösartig waren, sondern nur wegen ihrer schrecklichen Gescheidtheit. Sie wußten Alles am besten und waren mit dem Schatzischen Wissens nicht knauserig; sie theilten denselben verschwenderisch aus, selbst ohne darum gedeten zu sein. Sie hatten Alles studirt und jede Broschüre, jedes Buch, jeden Zeitungsartikel gelesen, und wurde irgend ein Thema der Unterhaltung in ihrer Gegenwart berührt, so brauchte

man Brodhaus, Pierer oder Meyer nicht zu bemühen, denn jede von ihnen war ein lebendiges Konversations-Lexikon.

m

vo be

gr

ťa

aı

m

g

Eine andere unverheirathete Dame, die hin und wieder unter uns erschien, war Gräfin Haate, die Palastdame Ihrer Majestät, welche seit dem Einzug der Königin in Berlin im Jahre 1827 bei derselben gewesen- war, und man tann sich wohl denten, daß sich Jedermann bemühte, ihr Wohlwollen zu gewinnen. Ich brauche von dieser Dame weiter nichts zu sagen, da ich bereits an einem anderen Orte angab, daß sie eine auffallende Achnlichteit mit der Prinzessin Iturbide von Mexito hatte.

Obgleich Alles im Trier'schen Hof, wo wir anfangs wohnten, vortrefflich war, so war es doch eine unserer ersten Sorgen, uns nach einer Wohnung umzusehen. Unterstützt vom Glück und unsern neuen Freunden, gelang es uns, eine zu sinden, die uns in jeder Hinsicht paßte, und ich reiste im Februar nach Berlin, Möbeln und andere Dinge zu kaufen, welche für die Einrichtung eines Haushaltes nöthig waren. Und meine Bedürsnisse in dieser Hinsicht waren nicht gering, da fast alle meine Sachen in Mexiko verloren gegangen waren und ich mich mit Haus und Leibwäsche u. s. w. ganz neu zu verssehen hatte.

. Da ich in Berlin allein nicht in einem Gafthofe

emühen, fations=

wieber aftdame igin in r, und emühte, biefer einem nlichteit

nfangs unferer usehen. gelang paßte, a und seines isse in meine h mich t ver=

afthofe

wohnen wollte, so nahm ich bie Einladung ber Frau von Corvin an, bei ihr zu bleiben.

Bleich am Tage meiner Untunft machte ich ber Grafin pon Schulenbarg meinen Besuch und bat um eine Audieng bei ber Königin, die mich am 23. Februar und in noch anäbigerer Beife als bas erfte Mal empfing. 3ch war taum eine fleine Beile bei ihr gewesen, als die Ronigin aufstand und ausrief: "Seine Majestat!" 3ch erhob mich schnell und wurde bem Könige vorgestellt, ber eingetreten war. Seine Majestät waren fehr freundlich, und ba er von bem im Buche meines Mannes enthaltenen Theil meines Tagebuches Notiz genommen hatte, fo sprach er sogleich von Meriko und machte mir ein gnädiges Rompliment über mein "tapferes Benehmen". Der Rönig fprach beutsch und Ihre Majestät die Königin übernahm es autiaft zu überseten, mas er fagte, obgleich bas in Bezug auf meine Antworten nicht erforderlich mar, ba ber Ronia englisch berfteht. Seine Erscheinung machte auf mich benfelben Gindruck wie auf Jeben, ber bie Chre hat, mit ihm zu reben, und ich begriff nun die Liebe und ben Enthusiasmus, mit welchem mein Dann ftets von Sr. Majestät rebete. Der Ronig blieb etwa fünf Dinuten und ich ging nach Saufe, gang entzudt über meinen Empfang.

Bahrend biefes Aufenthaltes in Berlin machte ich

Heb

ein

war

gab gefe

erfo

ma

vor Bei

Se

su

hie

ber

M

E3

jeh

wi

zu

ftu

W

fei

gle

die Bekanntschaft eines ziemlich seltsamen und originellen Berwandten meines Mannes, des Prinzen K. von S.-H. und seiner Frau "Lieschen", einer geborenen Prinzessin H. Der Prinz war ein großer Betbruder und Philanthrop; allein nichts davon zeigte sich in seiner äußern Erscheinung, denn obwohl lahm, kleidete er sich doch im modernsten Styl, gegen welchen das sehr einsache, beinahe gewöhnliche Aussehen seiner Gattin einen ziemlich seltsamen Abstich bildete. Er war ein enthusiastischer Bestörderer der Gottessfurcht und Tugend und er und seine junge Frau hatten es und rnommen, ein Besserungshaus für gefallene Mädchen zu errichten, was sie aber bald in Berzweisslung aufgaben.

Der Prinz hatte früher so stark daran gezweifelt, daß sich der Shestand mit seinem Apostelberus vertrüge, daß er beschlossen hatte, sein Lebenlang im Gölibat zu bleiben, und in Folge dieses Entschlusses hatte er zu Gunsten seines jüngeren Bruders auf sein ansehnliches Majorat verzichtet. Allein selbst die frömmsten Männer scheinen nicht schußfest gegen die Pfeile des kleinen Unheilsstifters, und unser frommer Better verliebte sich ganz heftig in "Lieschen", vor deren runden Reizen seine Einzelseligteitsentschlüsse zu Staub zerbröckelten.

"Lieschen" theilte nicht befonders die entfagenden Reigungen ihres tugendhaften Karl und bedauerte fehr die

ginellen S.=H.

essin H. athrop:

n Er=

och im

beinabe

h selt=

er Be=

d feine

ishaus

iald in

weifelt,

rtrüge,

bat zu

er zu

nliches

Nänner

linheil=

ganz

Einzel=

n Rei-

hr die

lleberlassung des Majorats, welche ihrem Manne nur ein sehr mäßiges Eintommen ließ, und da sie der Ansicht war, daß Geld der Främmigkeit keinen Abbruch thue, so gab sie sich alle Mühe, in dem Berkahren irgend eine gesetzliche Berkäumniß zu finden, allein zu ihrem Bedauern erfolglos.

Als Felix sich noch "die Hörner ablief" oder, wie man in England fagt, "feinen wilben Safer faete" und von den Juden verfolgt wurde, glaubte diefer fromme Better, daß dieß die richtige Zeit sei, die Rettung seiner Seele zu bewirken. Da er zu jener Zeit noch reich war, so hielt er es für nöthig, querft Felix' Bertrauen dadurch zu gewinnen, daß er die krummnafigen Dämonen in Schach hielt, die ihn verfolgten; ein sehr gut ausgedachter Plan, ber volltommenen Erfolg gehabt haben würde, wenn mein Mann bas geringfte Talent jur Frommigfeit gehabt hatte. Es thut mir aber leib, fagen zu muffen, daß er damals sehr weltlich gestimt war und daß er, obgleich er einwilligte, bei feinem Reformator auf beffen Roften in Paris zu leben und felbst an seiner Andacht und seinen Betstunden Theil zu nehmen, ihn doch in der gottlosesten Weise anführte.

Jeden Abend, wenn der fürstliche Apostel ihn mit seinem Segen entlassen hatte und ihn in seinem Bette glaubte, verließ mein nichtsnutziger Felix heimlich das Haus durch ein hinteres Fenster, wo sein gleich nichtsnutziger Freund und Kamerad A. ihn erwartete, um in irgend eine Versammlung zu gehen, die teine Betstunde war, während der heilige Karl, welcher der Wirtung seiner Lehren mißtrauen mochte, mit Spannung die Hausthure bewachte.

au

rer

gel

296

Bi

íď

m

fie

di

bi

m

E

el

e

u

a

Als mein Mann sich veranlaßt sah, nach Amerika zu gehen, stopfte sein Seligkeitsvetter seine Kosser mit Traktätlein und Gebetbüchern voll; letztere für ihn selbst wäherend der Passage zu studiren, und erstere, um sie unter die heidnischen Wilden und civilisierten gottlosen Amerikaner zu vertheilen. Als ich mich für einige Zeit mit meinem Manne in New-York aushielt, fand ich alle Paktete noch ungeöffnet. Als ich diese geistigen Schäße entbeckte, derest eich sie meinem methodistischen Hauswirth, wodurch ich in den unverdienten Geruch der Heiligkeit kam.

Als St. Karl S.-H. unwiderlegliche Beweise von meines Mannes unheiligem Benehmen erhielt, bereute er das Geld, welches er in seiner Seelenrettung angelegt hatte, und machte einige Versuche zu bessen Wiederserlangung, allein ich bedauere, sagen zu müssen, daß ihn Salm auf den himmel anwies.

Am 10. April bezog ich meine neue Wohnung. Sie befand fich im erften Stod eines hubschen Saufes, bestand

aus zehn Zimmern und war sehr bequem. Obgleich mehrere Jahre verheirathet, hatte ich doch nie ein Zuhause gehabt, und da ich viel im Lager gelebt und mich an Behelsen jeder Art gewöhnt hatte, so war ich mit der Bolltommenheit meiner Einrichtung und mit meinen hübschen Möbeln äußerst zufrieden, obwohl Alles sehr einsach war. Da Offiziere niemals wissen können, wie lange sie an einem Orte bleiben werden, so war Mäßigung in dieser Hinsicht sowohl von der Generalin von S. wie von meiner poetischen Freundin angerathen, welche Beide meine Führer und Lehrer in Allem waren, was häusliche Einrichtung und Haushaltung anbetraf.

Obgleich ich außerordentlich ftolz und glücklich war, endlich ein eigenes Heim zu besitzen, so war es doch nicht ganz das, wonach ich mich sehnte, denn meine Ideen eines Heim waren von denen der Deutschen verschieden und mehr von der Natur der Engländer, die durchaus allein in einem Hause wohnen müssen.

Ich erwähnte schon früher, daß die "Großmutter" unseres Regiments, Generalin von S., eine große Haus-hälterin war. Sie war entzüdt darüber, mich in dieser hinsicht so ganz unwissend und sehr eifrig zu finden, ihren Küchen- und sonstigen ötonomischen Offenbarungen zu lauschen. Da der Gehalt der Offiziere mit der Stellung, die sie in der Gesellschaft einnehmen sollen, in tei-

h nichts= , um in Betstunde ing seiner dausthüre

nerika zu
nit Traklbst wähsie unter
MmeriZeit mit
alle Pahähe entnuswirth,
Geilig-

eise von ereute er angelegt Wieder= en, daß

ng. Sie bestand nem Verhältniß steht, so wird bei ihnen strenge Sparsamkeit eine Nothwendigkeit, und Generalin von S. war ein Abept in den Geheimnissen derselben. Sie hatte die Rosten jedes Dinges auf den Heller am Schnürchen und bemühte sich ganz besonders, meinem Gedächtniß die große Wahrheit einzuprägen, daß ein regelmäßig jeden Tag ausgegebener Silbergroschen zwölf Thaler im Jahr, daher zehn Silbergroschen hundertzwanzig Thaler ausmachen; eine Berechnung, die mich höchlich überraschte und einschüchterte. Dieses große Faktum wurde daher mein Leitsaden durch das Haushaltungs-Labyrinth, und ich war eine so getehrige Schülerin, oder wenigstens eine so eifrige, daß ich in meinem Ehrgeiz mich nicht nur strenge an die Regeln hielt, welche die Generalin sestgeset hatte, sons dern sie selbst zu übertressen trachtete.

Daß alle Dienstboten Diebe seien, war bei Generalin von S. ein Evangelium; sie wären alle gefräßig und verschwenderisch, und alle Köchinnen und Hausmädchen hätten sehr hungrige Liebhaber. Die männlichen Diener schwärmten für den Wein und die Eigarren ihrer Herren, und die Stalleute betrachteten es als einen großen Segen, daß die Pferde stumm geboren wären; turz Alle erforderten scharfe Aussicht und müßten turz gehalten werden.

Die Art, wie ich die Haushaltungsvorschriften der Frau von S. auffaßte, hatte Folgen, die mich in Erstaunen

sesten und mich mit meiner Dienerschaft sehr ärgerlich machten, indem diese sammtlich Ansichten hatte, welche benen der Generalin durchaus entgegengesett waren.

Als die Köchin davonlief und sich andere Zeichen des Aufruhrs unter den übrigen Dienstboten manisestirten, war ich sehr empört und glaubte sehr berechtigt dazu zu sein; aber dieser Glaube wurde einigermaßen erschüttert, als auch mein lieber Mann revoltirte und mit einer Energie auftrat, an welche ich mir gegenüber durchaus nicht gewöhnt war. Er sagte, daß er bei meiner Haushalterei mager würde und verhungere, daß er sich meines Geizes schäme; daß er eine anständige Haushaltung wolle, wie sie sich für seine Stellung gezieme, und daß Frau von S. mit ihrem Hungertoder nach Jericho gehen möge. Er engagirte eine "persette Röchin" und machte andere Aenderungen, bei denen mir die Haare zu Berge standen, da sie die täglichen Silbergroschen auf eine sinnverwirrende Zahl brachten.

Obgleich kopfschüttelnd, hatte ich mich doch zu fügen, und wir lebten wie er es für anständig hielt. Seine Verwandten schienen vollständig damit einverstanden, und mein Haushalt schien ihnen sehr zu gefallen, denn unser Fremdenzimmer war stets von einem Mitgliede der Familie beseht, und nicht selten hatte ich noch mein eigenes Schlafzimmer herzugeben.

ge Spari S. war hatte die rchen und die große den Tag hr, daher smachen; und ein=

ich war o eifrige, e an die te, son=

nein Leit=

deneralin Big und mädchen Diener Herren, Segen,

e erforwerden. er Frau Maunen Indem ich mein Tagebuch aus jener Zeit durchblättere, erstaune ich darüber, zu finden, daß kaum ein Tag verging ohne irgend eine Unterhaltung, Partie oder Bergugungsausslug. Das war sehr natürlich. Offiziere haben viel Zeit übrig und sind meistens leichtlebige Leute und sehr gesellschaftlich untereinander.

il

fi

b

fi

eş

w

DE

þį

De

lie

bo

to

bo

ur

bi

Die fünf oder sechs Damen, die unseren engeren Kreis bildeten, sahen sich täglich, und unter ihnen fand sich stets Beranlassung zu irgend einer Unterhaltung, und außerdem gaben wir, jede in ihrer Reihe, regelmäßige Gesellschaften, indem wir ein "Kränzchen" gebildet hatten. Wenn auswärtige Berwandte Eine von uns besuchten, so mußte man natürlich für deren Unterhaltung sorgen, und so sehlte es nie an einer Beranlassung zu einer größeren oder kleineren Gesellschaft.

Indem ich von Fremden rede, fällt mir ein Vorfall ein, der zu jener Zeit stattfand und in welchem ich die Rolle einer Heirathstifterin und zwar mit Erfolg spielte, da das Paar, welches ich zusammen brachte, noch sehr glücklich ist.

In Korschach hatte ich die Bekanntschaft eines Fräuleins von D. aus Kurland gemacht, die mir einige Zeit von ihrem Vater anvertraut worden war. Sie war ein sehr hübsches Mädchen und ihre Photographie war in meinem Album. nant von D., ber noch Junggefell war, und von bem

Wir hatten in unserem Regiment einen Obsterlieute-

ober Ber-Jeber bachte, bag er es bleiben murbe, ba alle Runfte Offiziere unserer jungen Damen und beren Mütter bergebens an lebige Leute ihm versucht worden waren; benn er war ein fehr wohl fituirter, angenehmer und daher begehrenswerther Mann. ren engeren Als er eines Tages meine Albums burchsah, schien er ihnen fand verzaubert burch das Bild von Fraulein von D. und altung, und fragte begierig, wer die ichone Dame fei. Run wollte regelmäßige es der Zufall, daß fie und ihr Bater in Schlangenbad ildet hatten. waren und ich eben einen Brief von ihnen erhalten hatte, ber mir bas mittheilte. Salm und ich hatten Fraulein besuchten, so forgen, und bon D. fehr gern und ben Oberftlieutenant ebenfalls, und ner größeren da wir dachten, daß es vielleicht zu einer Heirath führen möchte, wenn wir fie jufammen brachten, fo luben wir ein Vorfall Baron D. und seine Tochter ein, mit uns in Bingen chem ich die zusammen zu treffen, wohin wir in Begleitung von Oberft= lieutenant von D. gingen, von dem ich indessen Fraulein rfola spielte, bon D. nichts geschrieben hatte. Der Oberftlieutenant e, noch sehr war noch mehr entzückt von dem lebenden Original, als

irchblättere,

Tag ver=

eines Frauir einige Beit

Sie war ein phie war in

Als ein Beweis für die mahre Liebe beffelben mag bienen, bag er nicht ben Muth finden tonnte, um fie an-

von der Photographie, die ihn in Flammen gesetzt hatte,

und Fraulein von D. schien er auch zu gefallen, obwohl fie feine Ahnung von seinen ernsthaften Absichten hatte.

zuhalten, obwohl er später noch oftmals mit der jungen Dame zusammentraf, und Fräulein von D. in ihre russische Heimat zurückehrte, ohne daß der Oberstlieutenant sein Herz erleichtert hatte. Ich hatte natürlich dafür gessorgt, Fräulein von D. zu sagen, an welcher Krantheit derselbe litt, und obgleich sie damals nicht in ihn verliebt schien, so mochte sie ihn doch sehr gern, und ich war zu dem Glauben berechtigt, daß er keine abschlägige Antwort erhalten würde.

Da zwischen ben Beiden fein Wort von Liebe gesaat worden war, so ging es nicht wohl an, daß der Oberst= lieutenant schriftlich um die Sand von Fraulein von D. anhielt, und es wurde endlich beschlossen, daß derselbe sich an eine Einladung erinnern follte, welche ber Baron einst bei Tische an uns Alle richtete, ihn in dem fernen Rurland zu besuchen, mas wir halb im Scherz zusagten, wie auch wohl die Ginladung gemeint war. Oberftlieutenant bon D. erichien also einft auf bem Gute bes Barons und sette ihn badurch sicher in einige Berlegenheit, denn er mochte wohl die Ursache dieses Besuches ahnen, und hatte boch feine Luft, sich von seiner lieblichen Tochter zu trennen. Er trug baber Sorge, Beide niemals allein zu lassen, und so rudte der Tag der Abreise immer näher, ohne daß der Oberftlieutenant eine Gelegenheit gefunden batte, fich ber Dame feines Bergens zu erklaren.

r

ber jungen in ihre ruferftlieutenant ch dafür geer Krantheit ihn verliebt ich war zu zige Antwort

Liebe gesagt
ber Oberst=
lein von D.
berselbe sich
Baron einst
fernen Kur=
gusagten, wie
erstlieutenant
bes Barons
genheit, benns
ahnen, und
ichen Tochter
iemals allein
immer näher,
geit gefunden

rflären.

Er

war bereits in Berzweiflung, als sich endlich eine Gelegenheit bot. Der Baron mußte für einige Augenblick bas Zimmer verlassen, und als er zurücktam, war der Antrag des Oberstlieutenants von seiner Tochter bereits angenommen. Er war ärgerlich genug, allein die junge Dame hatte ihren Kopf für sich, und der Oberstlieutenant kehrte als ein glücklicher Berlobter nach Koblenz zurück.

Bei schönem Wetter machten wir Besuche auf dem Lande, entweder zu Pferde oder per Eisenbahn oder Dampfschiff. Ein Irländer, Herr Moriarty, hatte das alte Schloß Lahnstein gefauft und in sehr hübscher Weise restaurirt. Er war ein angenehmer, gastfreier Mann, mit dem wir bekannt wurden und den wir öfter sahen, entweder in Koblenz oder auf seinem Schlosse, wo wir stets sehr freundlich aufgenommen wurden.

Ein anderes Schloß nicht weit von Koblenz gehörte ber fürstlichen Familie von S. = W. und wurde von der verwittweten Fürstin bewohnt, deren Söhne noch nicht volljährig waren. Sie war eine große und berühmte Schönheit gewesen und war noch immer eine auffallend schöne, vortrefsliche und äußerst liebenswürdige Dame. Ihr Schloß war ganz reizend, und besonders seine Kirche und Kapellen entzückten mich. Bei all' Dem und mit all' ihren Reichthümern war sie nicht glücklich, denn ihre Söhne verursachten ihr viel Kummer. Der älteste Sohn

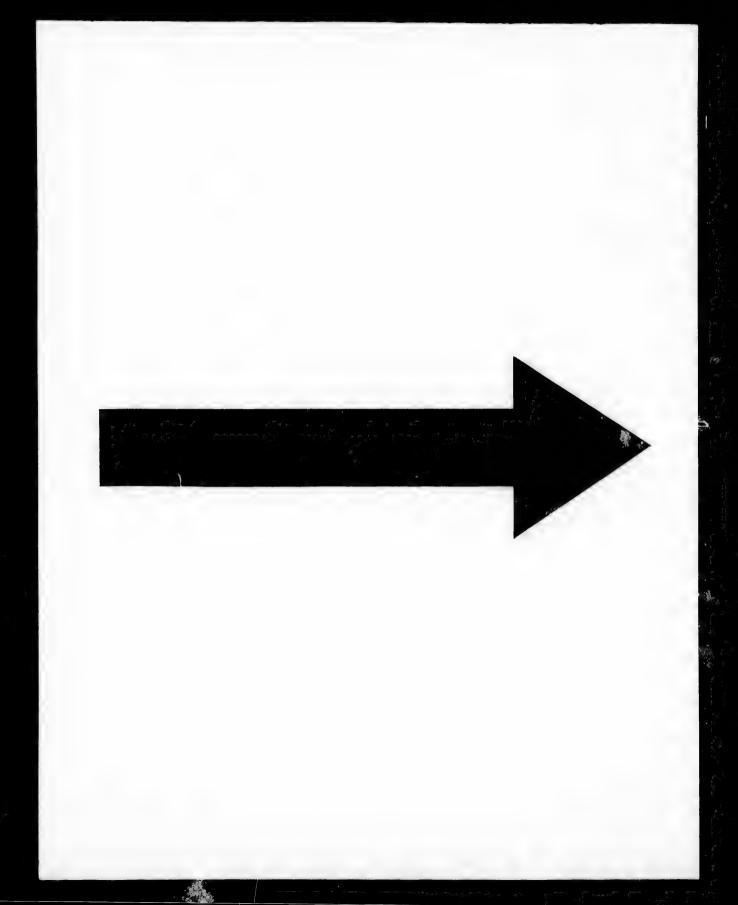

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SERVICE OF THE SERVICE OF

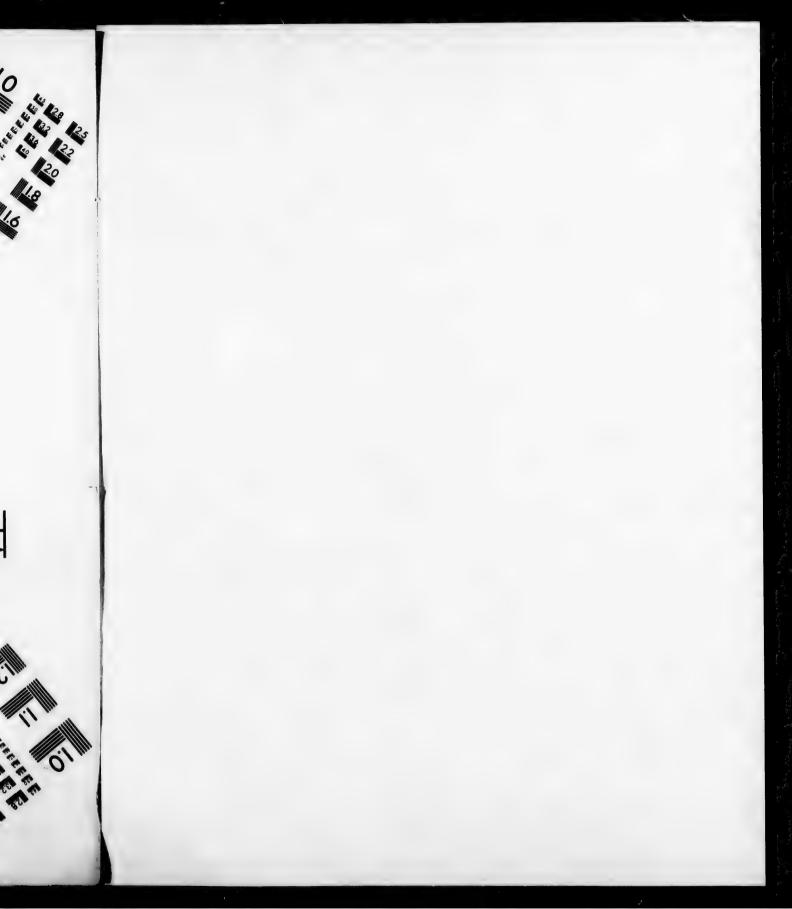

und Erbe war ein solcher Taugenichts, daß er für untauglich befunden wurde, das Haupt dieses Familienzweiges zu werden und man ihn veranlaßte, seinem Geburtsrecht zu Gunsten seines zweiten Bruders zu entsagen, der für weit besser galt.

Allein leider gab dieser zweite Sohn bald ebenfalls Grund zur Unzufriedenheit, und beide Brüder entsetzen ben ganzen hohen Adel, indem sie zwei Schwestern heiratheten, die nicht nur Töchter eines bekannten berliner Wucherers, sondern auch Ballettänzerinnen waren.

Man gab sich nun viel Mühe, biesen zweiten Sohn zu überreden, daß er auf das Majorat und seinen erblichen Sit im Herrenhause zu Gunsten seines jüngsten Bruders verzichte, welcher Offizier in einem preußischen Kavallerieregiment war und eine französische Prinzessin geheirathet hatte, die mit den Bourbons irgendwie verwandt war. Diet, weigerte er sich jedoch zu thun und ebenso, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, wozu man seinen ältesten Bruder bewogen hatte. Er sagte: "Ich liebe meine Frau, und was das Majorat anbetrifft und meinen Sit im Herrenhaus, so kann mich kein Geset dieses Rechtes berauben, und ich will es sicherlich behaupten." Das that er denn auch balb darauf, als er mündig wurde, und seine Mutter hatte das Schloß zu räumen, zum großen Bedauern aller benachbarten Familien, die

für un= Familien= inem Ge= entfagen,

ebenfalls entfesten stern heiberliner n.

ien Sohn
inen erbjüngsten
reußischen
Brinzessin
dwie verhun und
vozu man
e: "Ich
rifft und
in Seseh
behaupr mündig

behaup= r mündig räumen, lien, die natürlich auf ihrer Seite waren, ba fie mit ihr seit Jahren auf dem freundlichsten Fuße gestanden hatten. Sie zog sich nach dem Genfer See zurück, wo sie ein Landhaus taufte.

Um in irgend welcher Weise wenigstens für unser, wenn auch nicht faules, so doch ziemlich lustiges und nuhloses Leben Buße zu thun, hatten eine Anzahl tatholischer Damen einen Rähverein gebildet, der an bestimmten Tagen einige Stunden im St. Barbarakloster zusammenkam. Meine Freundin gehörte natürlich zu dieser Gesellschaft, und ich wurde ebenfalls Mitglied. Sie veranlaßte mich auch dann und wann, mit ihr in ein anderes Aloster zu gehen, wo wir nicht, wie in St. Barbara, Aleider sür die Armers machten, sondern die Gewänder der Priester slickten, die der Ausbesserung sehr bedurften. Die Königin besuchte uns nicht selten in St. Barbara, und als sie mich dort sah, war sie sehr freundlich und äußerte sich beifällig darüber, mich auf solche Weise beschäftigt zu sehen.

Obgleich ich Bergnügungen, hübsche Gesellschaften und Tanzen liebte, so fühlte ich mich doch nirgends zufriedener, als in meiner häuslichleit, wenn ich ruhig an der Rähmaschine saß, die ich gekauft und in deren Gebrauch ich nicht unbedeutende Geschicklichkeit erworben hatte; oder wenn ich mit ein paar Freunden einen Spaziergang

machte und einige angenehme Stunden in einem der öffentlichen Restaurationsgärten in der neuen Promenade der Königin zubrachte, wo wir einer Regimentsmusist zu-hörten, oder unter einander plauderten.

In England oder Amerika ist diese Art son Berguigen den Damen, die zur Gesellschaft gehören, durchaus versagt, und Alle würden sich bei dem bloßen Gedanken entsehen, sich in einem öffentlichen Garten niederzulassen zwischen rauchenden und diertrinkenden Leuten aus allen Rlassen! Wer indessen in Deutschland gereist ist, wird es überall gebräuchlich sinden und zugeben, daß es recht angenehm ist, denn die Deutschen benehmen sich an solchen Orten stets außerordentlich anständig und Niemand braucht zu besürchten, durch lärmendes oder unanständiges Benehmen verletzt und belästigt zu werden. Ich rede natürlich nicht von den Bergnügungsorten der niederigsten Rlassen.

Ich muß gestehen, daß die Leute nirgends es beffer verstehen, als in Deutschland, sich in vernünftiger Weise zu amustren, und andere Nationen sollten von ihnen lernen. Fremde, die Berlin, Wien, Dresden oder andere große beutsche Städte besuchen, sind stets überrascht, wenn sie solche öffentliche Pläge besuchen, wo viele tausend Bersonen, Männer, Frauen und Kinder an kleinen Tischen sigen, essen, trinken und plaudern, und vortresslicher Musik

inem ber romenabe musik zu-

bon Bern, durchoken Bem nieder= n Leuten ed gereist eben, dak ómen sich und Nieder unanden. Ich ber nie-

es beffer ger Weise on ihnen er anbere cht, wenn fend Bern Tischen ber Musik

zuhören. Alles verläuft angenehm und gemüthlich, und felten hört man einen störenden Laut oder fällt ein Streit vor. Ein Jeder trintt Bein ober Bier, allein Betruntene find felten, und man tann monatelang in einer Stadt leben, ohne einen Betruntenen auf ber Strafe gefehen Ah au haben.

Die Anwesenheit ber Königin wurde in Robleng ftets mit großer Freude begrüßt, benn fie mar bei allen Rlaffen beliebt und zeigte fich fehr gnädig und liebenswürdig gegen Jebermann. Bon ihr bemertt ober ju ihren Befellichaften befohlen zu werben, war natürlich das Biel und ber Chrgeiz fehr vieler Leute, und ba fie fo außerordentlich gutig war, fo wurde biefe Gute nicht felten burch die Budringlichkeit von Berfonen ... bie Brobe gestellt, welche Mittel fanden, zugelassen zu werden, obwohl fie beffer gethan haben wurden, weg zu bleiben, ba ihre Stellung fie nicht ju folder Ehre berichtigte.

Die Ronigin gab gewöhnlich zwei große Balle, zu benen Jebermann eingeladen war, bas hrift, Leute aller Rlaffen, und ebenso zwei Raffees mit Tang im Garten auf bem Ries, mo bie Damen mit Buten und in Stragen-Sie gab auch bangig fleine Diners toilette erschienen. einer mehr ausgewählten Gesellichaft, und Gesellschaften ähnlicher Art, wo die Damen in Abendtoilette erschienen, obwohl nicht in ausgeschnittenen Rleibern und blogen

Armen. Daffelbe war der Fall bei ihren Theegefellschaften, zu welchen selten mehr als etwa zwanzig bis fünfundswanzig Personen eingeladen waren und die einen mehr privat... Charakter trugen. Die Königin saß dabei oft mit irgend einer Stiderei beschäftigt, oder es wurde eine Kartenlotterie um Kleinigkeiten arrangirt, welche entweder gekauft oder für den Zweck gemacht worden waren. Die große Liebenswürdigkeit der hohen Frau machte diese Gessellschaften stets sehr angenehm.

Da es unmöglich ift, alle interessanten Dinge und Personen zu erwähnen, die ich während meines Aufenthaltes in Roblenz sah, wenn ich in der Art fortsahre, in welcher ich begann, in der Hoffnung, dadurch kürzer zu sein, so halte ich es doch jest für besser, meinem Tagebuch zu folgen und solche vorkommende Vorfälle weiter zu besprechen, die es zu verdienen scheinen.

Am Ende des Juni waren meine Freunde sehr aufgeregt, denn sie erwarteten die Ankunft des neuangestellten katholischen Armeedischofs, Herrn Namszanowski. Die Kirche war mit Blumen und Kränzen ihm zu Shren schön geschmüdt, und alle Damen unseres Rähevereins versammelten sich in ihrem Lokal bei der Kirche, wo der Bischof uns oder wir ihm vorgestellt wurden. Er machte mir Mittags in meiner Wohnung einen Besuch, als Frau von C. und Frau von G. bei

mir waren. Bir Alle knieten nieder, kußten seinen Ring und empfingen seinen Segen. Salm wollte nicht niederknieen, allein er kußte ebenfalls die Hand oder vielmehr den Ring des Bischofs. Er war indessen häusig mit ihm zusammen, und am 1. Juli aßen wir mit ihm und vier anderen Priestern bei meiner enthusiastischen polnischen Freundin zu Abend.

Als die Saison in Ems begann, waren wir häusig dort. Am 10. Juli fuhren wir hinübe-, um der Großherzogin von Medlendurg unsern Respett zu bezeigen.
Sie ist die Schwester unseres verehrten Kaisers, welchem
sie sehr ähnlich ist, besonders in ihrer Art und Weise
und im Ausdruck ihres stets von Güte strahlenden Gesichts. Jimmy, der mich auf besondere Ginladung begleitete, da Ihre Königliche Hoheit eine große Hundeliebhaberin ist, etablirte sich sogleich auf dem Sopha
und der Großherzogin gesiel mein underschämter vierfüßiger Freund so sehr, daß sie sich seine Photographie
ausdat.

Am 15. besuchte uns Gräfin Haate und lud meinen Mann und mich ein, um vier Uhr zu ihr zu kommen, um der Fürstin Liegnitz unsere Auswartung zu machen, die bei ihr sein werde. Da der Prinz in Ems war, so ging ich allein hin. Fürstin Liegnitz, die Gemahlin Friedrich Wilhelm's III., des Baters unseres Kaisers, welche bei

fcaften, iinfunden mehr abei oft rde eine entweder en. Die diese Ge-

nge und
es Aufortfahre,
kirzer zu
m Tagee weiter

ehr auf=

angestellanowsti. ihm zu ces Nähbei ber vorgestellt Bohnung a G. bei ber ganzen königlichen Familie sehr beliebt und geachtet ist, empfing mich sehr gutig, und all ich am nächsten Morgen an die Station kam, um mich ihr zu empfehlen, war fie so freundlich, mich mit einem der vielen ihr überreichten Bouquets zu beschenken.

An demselben Tage ging ich mit meinem Manne, bem "Erbprinzen" von Anholt und Onkel Hermann nach Ransbach zur Rehjagd. Dort sah ich zum ersten Mal einen Rehbock frei im Walde und hörte ihn schreien, was die Iäger "schmählen" nennen. Wir blieben bis zum 18. in Ransbach, und obwohl wir teinen Bock erlegten, brachten wir doch vergnügte Stunden im Walde und in der ganz romantischen Jagdhütte des Grasen Hermann zu, was mich an die Zeit meines Lagerlebens ersinzerte.

Am 29. gingen wir nach Eins und ich ließ bei ber Frau Großherzogin von Medlenburg, die nicht zu Hause war, die von ihr gewünschten Photographieen zurück. Auf der Promenade sandte Seine Majestät Iemand, mir zu sagen, daß er mich sehen wolle. Er gab mir die Hand, spazierte mit mir eine halbe Stunde auf und nieder und war sehr giltig und gnäbig. Sowohl der König wie die Königin interessirten sich für viele Dinge, an welche zu denken ich kaum glaubte, daß dieselben Zeit hatten. Sie fragten stets Mancherlei in Bezug auf unser häus-

eachtet

ächsten

feblen.

: über=

Nanne,

n nach

t Mal

ı, was

3 gum

legten,

und in

rmann

18 er=

bei der

Dause

.. Auf

nir zu

Hand,

er und

vie die

iche zu

Gie

haus-

liches Leben und das anderer Offiziere, erkundigten sich selbst nach allerlei Details, die sie alle zu intereffiren schienen.

All ich einige Tage später in Ems bei Tifche faß, schidte die Großherzogin bon Medlenburg nach mir und ich machte mit Jimmy meine Aufwartung.

Frau von F. hatte ihren Mann wieder mit einem Baby, ich glaube das neume, beschenkt, einen trästigen Jungen, und Ihre Majestät die Königm erzeigte ihm die Spre, Pathenstelle zu vertreten. Da die Königm Anordnungen in Bezug auf die Tause tressen wollte, so besahl sie unsere Auswartung ganz unerwartet am Nachmittag des 27. Da Felix wieder auf der Jagd war, so hatte ich mit der Generalin von S. zu gehen.

Alls ich in das Schloß tam und Gräfin Haate die Abwesenheit meines Mannes mit einigem Befremden gegen mich bemerkte, lerm'e ich zum ersten Mal, daß Disziplin nicht nur in der preußischen Armee, sondern auch am Hofe stre ze aufrecht ergalten wird.

Die Gräfin, welche eine lange Reihe von Jahren ihre einflußreiche Stellung annimmt, handhabt diefe Disziplin ziemlich strenge, was bei der milden Güte ihrer hohen herrin wohl nötzig fein mag.

Oberft von Stiehle, der Rommandeur unferes Regiments, hatte indeffen die Abwesenheit meines Mannes bereits bei Ihrer Majestät entschuldigt, die wahrscheinlich die Art meiner Unterhaltung mit der Gräfin und meine Betretenheit vermuthend, den Eindruck durch befondere Freundlickfeit verwischte.

u

0

Q

b

Die Taufe fand am nächsten Tage im Hause bes Herrn von F. statt, ber auch Kammerherr Ihrer Majestät war. Etwa fünfzig Personen waren im Speisezimmer anwesend, wo ein Altar aufgestellt war. Die Königin hielt den schweren Keinen Jungen, der August genannt wurde, während der ganzen Ceremonie, die gewiß zwanzig Minuten dauerte, und gab ihn nur bei einem gewissen Theil derselben ab, dessen Natur es nicht gestattete, daß ein Protestant dabei das Kind berührte, denn Herr von F. ist Katholik.

Am Nachmittag bes folgenden Tages gingen wir in ein Konzert, welches in einem öffentlichen Garten in der Promenade der Königin, bei dem Schweizerhause, gegeben wurde. Beide Majestäten waren zugegen; ich saß in der Nähe der Königin und des Königs, freundlich wie gewöhnlich reichte er mir die Hand.

Als wir am folgenden Tage in St. Barbaras waren und für die Armen nähten, besuchte uns die Königin, blieb eine halbe Stunde und hatte ein gütiges Wort für jede der Anwesenden.

Als wir am Abend in der Promenade waren, hatten

wir die große Freude, einen werthen alten Freund aus Amerita zu treffen, bem wir vielen Dant schulbig waren und ber fich unter allen Umftanden außerorbentlich gutig und dienstfertig gegen uns gezeigt hatte, - Baron von Gerolt jur Lepen, ben früheren beutschen Befandten in Washington. Ich habe schon an einem andern Ort von ber großen Achtung gesprochen, welche er in Amerita genoß. Während ber fünfundamangig Jahre, in benen er Breugen repräsentirte, that er fehr viel, die Bervindung zwischen Deutschland und ben Bereinigten Staaten zu erleichtern, mas von der gangen Handelswelt befonders bantbar anertannt wurde. Es erregte baber große Entrüftung in Amerika, als die Urfache bekannt wurde, welche ihn veranlaßte, feinen Abschied einzureichen. bieß erst gegen Ende bes frangosischen Krieges geschab, so will ich die Sache boch hier erwähnen, da ich vielleicht fpater feine Belegenheit bagu habe.

Herr Georg Bancroft war Gesandter der Bereinigten Staaten in Berlin. Obgleich man mir sagt, daß er als historischer Schriftsteller weder mit Prescott noch mit Motley verglichen werden kann, so hat ihm sein umfangreiches Werk über die Republik der Vereinigten Staaten duch einen guten, wohlderdienten Auf erworben, da historische Schriftsteller in seinem Lande selten sind. Herr Bancroft hatte in Deutschland studirt und verstand die

einlich meine onbere

e bes ajestät immer önigin nannt

vanzig wissen , baß on F.

oir in , in der egeben n der

e ge-

waren nigin, et für

hatten

beutsche Sprache, obwohl er fie nur febr mittelmäßig rebete. Ob er alle bie Gigenschaften befaß, bie man von einem Diplomaten verlangt, tann ich nicht beurtheilen, allein ich weiß, daß er ber preußischen Regierung febr angenehm und ben meiften Amerikanern in Berlin und benen bie bort hintamen ein Greuel mar. Das war febr natürlich, benn er trug nicht nur überall feine große Borliebe für Deutschland jur Schau und besonders feine Bewunderung für preußische Institutionen, sondern schmeichelte und machte allen hochbetitelten Personen ben Sof, mahrend er feine Landsleute gang links liegen ließ und fie oft gröblich beleidigte. Der Brafibent murbe fehr häufig aufgefordert, ihn gurudgurufen, aber lange ohne Wirtung, ba er, wie gefagt, bem preußischen Sof fehr ange= nehm war, beffen Intereffen er, behaupten feine ameritanischen Gegner, mehr am Bergen habe, als die seines Landes.

Herr Bancroft machte sich in Gesellschaft sehr oft durch sein excentrisches Wesen lächerlich und ebenso durch seine seltsamen Reden in geradebrechtem Deutsch; auch sagte er oft, wenn er ein Glas Wein getrunken hatte, sehr undiplomatische Dinge. Als die Angelegenheiten zwischen Deutschland und Frankreich einen baldigen Bruch befürchten ließen, äußerte er bei einem Diner, ich glaube bei Herrn von der Heydt, daß im Fall eines Krieges zwi-

fichen Deutschland und Frankreich die Bereinigten Staaten ficher auf Seite Deutschlands fein murben.

mäkia

non r

beilen.

i sehr

n und

ir fehr

Bor=

re Be=

eichelte

ihrend

ie oft

a auf=

rtung,

ange=

ameri=

feines

ir oft

durch

auch

hatte,

tbeiten

Bruch

glaube

8 ami=

Solche Worte aus bem Munbe eines Gefandten mußten wohl Auffehen erregen; ber frangofifche Gefandte in Berlin berichtete fie nach Paris, und ber Minifter bes Auswärtigen bort sprach sein Erstaunen barüber gegen General Dir, ben ameritanischen Gesandten in Paris aus, ber barüber noch mehr erftaunte und biefem Erftaunen in einem freundschaftlichen Brief an Berrn Bancroft Musdrud gab, den berfelbe grob beantwortete. Die in der Weinlaune gesprochenen Worte wurden nach Washington berichtet und verursachten eine diplomatische Aufwallung. Wie Baron Gerolt hineingemischt murbe, weiß ich nicht, und wie er fich herrn Bancroft migfällig machte, auch nicht; allein ber Lettere hatte einen Born gegen ihn und rachte fich in einer Beife, Die feineswegs ju Gunften bes herrn Gefandten fpricht und bie nicht burch alle erfauften ober erbettelten ober pregfamerabichaftlichen Lobhubeleien verschiedener Zeitungen in ein befferes Licht geftellt werben fann.

Als nämlich der Arieg zwischen Frankreich und Deutschland im Jahre 1870 zum Ausbruch kam, wurde Baron Gerolt durch einen Brief des Ministers von Thiele, welcher Eraf Bismard während bessen Abwesenheit von Berlin vertrat, in Erstaunen gesetzt. Er wurde darin zu größerer Borsicht, als er sie bisher beobachtet, in seinen Reben und Auftreten ermachnt, ba Herr Bancroft sich barüber beklagt habe, baß er sich in einer Weise benehme, welche leicht eine Spannung zwischen Deutschland und ben Bereinigten Staaten herbeiführen könne.

6

L

m

th

in

w

fte

u

R

ta

m

Da diese gänzlich ungegründete Denunziation nicht im geringsten den erwarteten Erfolg hatte, so wiederholte Herr Bancroft diese Antlage gegen "seinen Freund", den Baron, in noch stärkern Ausdrücken, hinzusügend, daß derselbe versuche, amerikanische Bürger zum Eintritt in die preußische Armee zu bewegen. Obgleich dieser letzte Theil der Denunziation dem Grafen Bismarck lächerlich erscheinen mußte, hatte derselbe doch Zutrauen zu der Sprenhaftigkeit und Wahrheitsliebe des Herrn Bancroft und schrieb von Versailles aus an Baron Gerolt einen sehr scharfen Brief, welcher mit der Drohung endete, daß er, wenn derselbe sein Betragen nicht ändere, genöthigt sein werde, Seine Majestät zu ersuchen, Baron Gerolt zu mündlicher Berantwortung nach Berlin zu berufen.

Dieser harte Brief frankte den alten, würdigen Herrn sehr und veranlaßte ihn, seine Entlassung einzureichen. — Einige Genugthuung gewährte ihm die Abschiedsrede des Präsidenten, in welcher die niedrige Falschheit, welche sein Gesandter dem preußischen Premier-Minister berichtet hatte, geradezu blosgelegt wurde, indem der Präsident anerkannte,

n und

beklagt

leicht

nigten

nicht

erholte

", den

, dak

citt in

: lette

merlich

zu der

ancroft

einen

te, bağ

nöthiat

rolt au

Herrn

ben. ---

ede des

he sein

t hatte,

tannte,

baß es gerade der Baron gewesen, der hauptsächlich dazu beigetragen habe, ein freundliches Berhältniß zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten herzustellen. Dieselben Ansichten wurden in schmeichelhaftester Weise bei einem Diner ausgesprochen, welches die angesehensten Leute in New-York zu Ehren des Barons gaben.

In Anertennung feines Berbienftes und als ein Beichen ber Sochachtung, welche man in ben Bereinigten Staaten bem Baron gollte, beschentten ibn feine Freunde mit einem mehrere taufend Dollars toftenden filbernen, theilweife vergoldeten, drei Bug hoben Tafelauffat, der in Berlin antam, als ber Baron gerade anwesend und welcher unter ben Linden bei einem Goldarbeiter ausgeftellt war. Die Raiserin munichte ben Auffat zu seben, und bei bem Diner, welches am Geburtstage bes ruffifchen Raifers gegeben wurde, verzierte biefes Prachtftud bie taiferliche Tafel, wo es allgemein bewundert wurde. Als man borte, daß der Baron in Berlin fei, fandten der Raifer und die Raiferin sogleich Jemand zu ihm in sein Sotel, "um ihm zu bem ichonen und fo wohl verdienten Beident zu gratuliren". Als Graf Bismard bas borte, hielt er ben Boten gurud, indem er demfelben gurief: "Sagen Sie baffelbe bem Baron auch bon mir." Obgleich ber Abschied bem alten Bejandten mit allen Ehren bewilligt und ihm ber Charatter als wirtlicher Geheimerath mit dem Titel Excellenz ertheilt wurde, so war doch zwischen ihm und dem großen Minister noch immer eine Wolfe gewesen, und diese Botschaft war daher dem würsdigen alten Diplomaten eine große Genugthuung.

Am 7. August suhren wir nach Ems. Auf der Promenade begegnete ich Sr. Majestät dem König, der mir die Hand gab und mich fragte, ob ich in's Theater kommen würde. Ich würde natürlich gern gegangen sein, allein ich konnte nicht, weil ich Jimmy bei mir hatte und der verwöhnte Schlingel sich zu Tode geschrieen haben würde, wenn ich ihn in einem Hotelzimmer eingesperrt oder unter der Aufsicht eines Fremden gelassen hätte.

Am nächsten Worgen stand ich schon um fünf Uhr auf, und Felix, ich und Herr und Frau v. C. ritten nach Ems. Als der König unsere Gesellschaft sah, trat er zu uns und sagte uns guten Worgen. Er war außervordentlich gnädig und freundlich, klopfte meinem Pferde den Hals und sagte, er freue sich, mich zu Pferde zu sehen.

Die Notiz, welche Ihre Majestäten von mir nahmen, erregte natürlich Eifersucht, selbst unter meinen nächsten Freunden, und Generalin v. S. suchte mir einzureden, daß Seiner Majestät es sehr mißfallen habe, mich nahe der Promenade zu Ems zu Pferde erscheinen zu

Doch

eine

mür=

der ber

eater

fein,

hatte rieen

ein=

laffen

Uhr

ritten

trat

iußer= Iferde

be zu

hmen,

ichsten

einzu=

. mich en zu sehen. Sie wußte das ganz bestimmt aus zuverlässiger Quelle. Ich glaubte es nicht, benn wäre der König unzufrieden gewesen, so würde er nicht zu uns getreten sein und guten Morgen gewünscht, und sein edles offenes Gesicht würde nicht solchen freundlichen Ausdruck gehabt haben.

Hätte ich indessen in Bezug hierauf irgend welche Zweifel gehabt, so würden sie am solgenden Abend verschwunden sein, als wir einem großen Balle beiwohnten, welchen Ihre Majestät die Königin gab. Der König war so gütig wie immer und machte einige scherzhafte Bemertungen über die zu lange, mich am Tanzen hindernde Schleppe meines Kleides, welches die Kleidermacherin unmittelbar vor dem Ball gesandt hatte.

Auf diesem Balle machte ich die Bekanntschaft der Herzogin von Offuna, Eleonore, geborene Prinzessin Salm-Salm, Cousine meines Maines. Die Herzogin ist eine sehr schöne, außerordentlich elegante und liebenswürdige Dame und wir wurden bald befreundet.

Am folgenden Morgen, 11. August, waren wir zu einem Frühstüd nach Schloß Sann bei der Fürstin Wittgenstein eingeladen. Die Königin mit einer Hosdame, der König mit Abjutanten, Prinz Reuß, der preußische Gesandte in Petersburg, mein Mann und ich waren die einzigen Gäste.

Am 12. war mein Mann zum Exerziren im Regiment, und ich besuchte mit Frau v. G. das Kloster von Moselweis, welches dreiundvierzig Konnen und fünfundsechzig Schülerinnen enthielt. Sehr zufrieden mit Allem, was wir dort gesehen hatten, gingen wir nach Haufe und begegneten Ihrer Majestät der Königin, die stehen blied und mit uns sprach. Als wir entlassen waren, ließ sie uns zurückrusen, um den Uffen eines armen Savoyarden anzusehen, dessen gutes Glück es war, dieser wohlthätigen königlichen Fee zu begegnen. Wir hatten die Ehre, Ihre Majestät dis nach dem Schlosse zu begeseiten.

Als ich am 14. nach Ems fuhr, einige Besuche zu machen, traf ich im Eisenbahncoupé Lord und Lady Palmerston, die unterwegs nach Wiesbaden waren. Wir unterhielten uns gut und schienen uns gegenscitig zu gefallen.

Es war nun die Zeit der militärischen Manöver getommen, und wenn ich auch zwei Kriege mitgemacht hatte, so hatte ich doch noch nie solchem militärischen Schauspiel beigewohnt, denn was ich dergleichen in Amerika sah, läßt sich damit gar nicht vergleichen. Als ich am 17. in Köln war, holte mich ein Offizier ab und wir ritten nach dem Exerzirplat, um die Kavallerie manöveriren zu sehen. Ich war ganz entzückt von den schönen Pferden

Regi=

lofter

fünf=

mit

nach

, die

paren,

rmen

Diefer

iatten

u be=

be zu

Laby

Wir

u ge-

er ge-

hatte,

auspiel

fah.

17. in

ritten

periren

ferben

und ber wundervollen Prazifion, mit welcher alle Bewegungen ausgeführt wurden.

Als das Manöver vorüber war, stellte mir der General, welcher die Truppen besehligte, sein ganzes Offizierlorps vor und hielt eine kleine, schmeichelhaste Rede, in welcher er sein Bergnügen darüber ausdrückte, mich auf ihrem Exerzirplatz zu sehen.

Am 20. wohnte ich bem von General v. S. befehligten Infanterie-Manöver bei, welches gleichfalls sehr schön war, und am 21. ging ich zu einem Tanz-Kaffee, welchen Ihre Majestät gaben, der bis nach sieben Uhr dauerte und wo ich sehr viel tanzte und mich prächtig amusirte.

Auf diese Weise hatte ich eine sehr lebhafte Saison, benn jeder Tag brachte irgend eine Gesellschaft mit sich, und etwas Ruhe war wünschenswerth. Ich nahm daher mit Bergnügen eine Ginladung nach Schloß Anholt an, wo verschiedene herren unserer Berwandtschaft zur Rebhühnerjagd erwartet wurden. Ich blieb vierzehn Tage bort und die Zeit verging in ruhiger, angenehmer Weise.

In den ersten Tagen des Novembers tehrten Ihre Majestät nach Koblenz zurück, und wir wurden am 4. zum Thee befohlen. Ich hatte die Ehre, rechts neben der Königin zu sitzen, und sie war gegen mich und meinen-Mann freundlich wie gewöhnlich. Ihre Majestät zeigte

uns das prachtvolle Album vom Rhein, welches ihr versehrt worden war.

Am 8. November ging ich mit Felix nach Neuwied, um der Prinzessin Clisabeth unsere Auswartung zu machen und zu ihrer Berlobung mit dem Fürst. Karl von Rumanien zu gratuliren. Der Bruder der Prinzessin zeigte uns einige der Zimmer, welche zur Hochzeit deforirt und eingerichtet waren, die am 15. stattsinden sollte.

Am 10. wohnten wir einer großen Gesellschaft bei Ihrer Majestät bei, wo wir einige schwedische Sänger hörten, die dazu engagirt waren. Ich wurde dort der Großherzogin von Baden, Tochter Ihrer Majestät, und der Brinzessin Wilhelm von Baden vorgestellt, deren Hofdame, Baronin von Beust, mir am andern Tage Biste machte.

Am 13. gab die Königin einen Ball, wo ich mich sehr gut unterhielt, benn Ihre Majestät waren ganz außerorbentlich gütig und liebenswürdig. Ich tanzte mit bem Großherzog von Weimar, in berselben Quadrille mit ber Großherzogin von Baden und Prinzessin Wilhelm.

Am 17. waren wir zu einem Frühftud bei Ihrer Majestät befohlen. Es war nur eine kleine Gesellschaft, bestehend aus dem Prinzen und Prinzessin von Hohenzollern, Prinz und Prinzessin von Wied, Graf und Gräfin von Flandern, das eben verheirathete junge Paar Fürst

und Fürstin von Rumanien mit ihrem rumanischen Gefolge und die Prinzessin von Solms-Braunfels. Außer Frau von P., welche im Dienst Ihrer Majestät anwesend sein mußte, war teine der toblenzer Damen befohlen worden.

Nachmittags fuhren wir nach Neuwied, wo wir um fünf Uhr gerade rechtzeitig zum Diner antamen, welches eine ceremoniöse Staatsaffaire war, bei welcher alle Regeln der Etikette und des Ranges strenge beobachtet wurden. Der Fürst von Rumänien gatte alle seine Minister und eine Unzahl Herren und Damen in seinem Gesolge mitgebracht, die mich lebhast an die Mexikaner erinnerten, wenigstens dem Aussehen nach. Den meisten dieser rumänischen Edelleute hätte ich nicht auf einer einsamen Landstraße begegnen mögen.

Nach dem Diner war Konzert, dem ein Feuerwert folgte, und es wurde zwei Uhr Morgens, ehe wir nach Koblenz zurückfamen. Wir verfäumten indessen nicht, an der Gisenbahnstation zu sein, um dem Fürsten und der Fürstin von Rumänien Abieu zu sagen und ihr ein Bouquet zu überreichen.

Bei dem Diner in Neuwied war ich dem Grafen von Flandern, Kronprinz von Delgien, vorgestellt worden, der eine Tochter des Fürsten von Hohenzollern geheirathet hat und ein Bruder der unglücklichen Kaiserin Charlotte

per=

wied, achen

Ru= zeigte

t und

fi bei änger it der

und I Hof=

Visite

mich außer= it dem iit der

Ihrer Uhaft, Hohen= Gräfin

Fürst

von Mexito ist. Der Graf ist ein großer, angenehmer Mann, mit dem ich eine lange Unterhaltung hatte, die wegen seiner großen Harthörigkeit etwas schwierig war. Er fragte viel über Mexito und sagte allerlei Schweichelhaftes. Indem er von der Krantheit seiner Schwester redete, äußerte er, daß leider keine Hoffnung zu ihrer Heilung vorhanden sei.

Der nächste Tag war unser Rähetag in St. Barbara. Die Königin tam borthin, um den Damen Adieu zu sagen, da sie bald nach Berlin abreiste. Salm und ich hatten indessen die Ehre, sie noch am 22. zu sehen, wo Ihre Majestät gegen zwanzig Personen befohlen hatten. Die Königin veranstaltete eine Kartenlotterie für die Gesellschaft. Salm gewann eine kleine Büste unseres guten Königs und ich eine Zündhölzerbüchse. Am folgenden Abend gingen wir in's Theater zu dessen Inauguration; die Königin und ihr ganzer hof waren anwesend, Fidelio zu hören, der schauderhaft gegeben wurde.

Die Zeit bis Weihnachten war eine ununterbrochene Rette von Gesellschaften. Ich hatte natürlich auch einige Kaffees und Thees zu geben und außerdem mein Kränzchen zu halten, wenn die Reihe an mir war. Ich sehnte mich sehr nach Ruhe und war froh, als wir endlich am 25. Dezember — mein und zugleich meines Mannes Geburtstag — nach Schloß Unholt abreisten, wo wir nur die Familie

fanden. Am 26. war der Geburtstag des Fürsten Alfred, den wir ganz unter uns in ruhiger, angenehmer Weise feierten.

bmer

, die

war.

eichel=

vester

ibrer

bara.

agen, iatten

Ihre Die

Befell=

guten

enben

ation:

idelio

ocene

einige

nzchen

mich

n 25. burts=

amilie

Am 29. sollte eine Treibjagd stattsinden, wezu andere Mitglieder der Familie eintrasen, nämlich die Herzogin von Ossuna, der Herzog von Eron, die Prinzessin Stephanie und die Prinzen Georg und Philipp von Eron. Die Herzogin von Ossuna und ich suhren in einem Ponywagen zum Treiben und ich nahm ein seines Gewehr mit, womit ich auf einen Hasen sewehr mit zue Leide that; am nächsten Tage, wo das Treiben fortgesetzt wurde, schoß ich jedoch einen Ich blieb aber nur dis ein Uhr auf der Jagd, wann die Damen tamen, diesselbe mit anzusehen. Da es sehr talt und der Schloß zurück.

Am letten Tage bes Jahres gingen wir Morgens Schlittschuhlausen und blieben am Sylvesterabend bis zum Anbruch L.s neuen Jahres zusammen. Ich legte mich traurig und mit schwerem herzen zu Bett, benn mir ahnte nichts Gutes für das neue Jahr. Es ist wahr, Salm's Bünsche waren erfüllt; er hatte eine Stellung in der Armee, auf welche er stolz war; wir hatten ein kleines heim; die Gesellschaft behandelte uns so gut als möglich, und Ihre Majestäten und die ganze königliche

Familie empfingen uns in einer Weise, die mich tief ergriff und die den Neid Vieler erregte; — allein in anderer Hinsicht waren wir durchaus nicht zu beneiden, da unsere Stellung und die Mittel, sie aufrecht zu erhalten durchaus im Migberhältniß standen.

Obgleich Reid meinem Charatter fremd ift, fo tonnte ich boch ein einigermaßen bitteres Gefühl nicht unterbruden, wenn ich bie Ungleichheit fah, die zwischen uns und andern Gliedern ber Familie herrschte. teineswegs gleichgültig gegen die gesellschaftlichen Vorzüge, welche der hohe Rang, den wir hatten, mit sich brachte; allein ich konnte auch vor beffen Nachtheilen nicht meine Augen verschließen, ba bie Lage, in der wir uns befanden, ihm beinahe Hohn sprach. Mein Gerechtigkeits= gefühl emporte fich gegen ein Befet, welches zwei Brüber fo bericieben behandelt. Während ber eine in einem prachtvollen Schloffe wohnt, welches von einigen Quabratmeilen ihm gehörigen Landes umgeben ift, welches eine große jährliche Einnahme bringt, lebt ber andere in einer Miethwohnung und hat kaum so viel monatlich, wie manchmal ein einziges Mittageffen im Schloffe feines Bruders toftet. Diefer Bruder war in ber That ein guter und lieber Bruder, allein es blieb immer hart, von seinem guten Willen abhängig zu fein, und überdieß hatte er eine große Familie.

n

b

b

f er=

an= , da

ilten'

nnte

nter= uns

war Bor=

t sich

nicht

uns feits=

rüber

inem

brat=

eine

einer

and)=

uders

und

guten große Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit wurde noch erhöht, wenn ich das, was mein Mann gethan hatte, mit dem verglich, was andere Glieder seiner Familie geleistet hatten. Bor langen Jahren waren ihre Borfahren einmal bedeutende Leute gewesen; allein seit zwei Jahrhunderten hatte kaum einer von ihnen etwas gethan, was der Beachtung der Welt werth war, während Felix sich wenigstens einen Ruf erworben hatte.

Er war ein Prinz wie sein Bruder, und es wurde von ihm erwartet, daß er seinem Rang gemäß lebte, während dieselben Gesehe, die ihm denselben gaben, ihm die Mittel raubten, denselben aufrecht zu erhalten. In dieser hinsicht ist der englische Gebrauch weit vernünftiger. Dort hat nur das Oberhaupt der Familie den Titel und die Verpflichtung, ihn in Gesellschaft zu repräsentiren; Riemand erwartet von einem jüngeren Bruder mehr, als von einem andern anständigen Manne.

Wir hätten glüdlich leben können und ohne unser Einkommen zu überschreiten, wenn es uns verstattet gewesen wäre, wie andere Majorsfamilien zu leben, allein Felix war ein Prinz, und selbst wenn er hätte sparen wollen, wozu er indessen in Folge seiner Erziehung sehr wenig Talent hatte, so konnte er doch nicht so still und zurüdgezogen leben, wie es klug und räthlich gewesen wäre, denn er war, wie gesagt, ein Prinz und der An-

stand verlangte mehr von ihm, wie von andern Ofsizieren seines Grades. Obwohl ich alle die übeln Folgen solcher Lebensweise vorhersah, so hatte ich mich doch zu fügen, und da ich genöthigt war, die von einer Prinzessin erwarteten gesellschaftlichen Berpflichtungen zu erfüllen, und da ich keineswegs von den Schwachheiten und Neigungen anderer Frauen frei bin, so that ich, was mir als schiedlich angezeigt wurde, und versuchte nicht, an das Ende zu benten. Dieß gelang mir auch so ziemlich dis zum Jahresschluß, allein da ich wohl wußte, daß die ersten Tage des neuen Jahres mir eine ungeheure Menge "kleiner Rechnungen" bringen würden, so begrüßte ich den Neujahrstag mit sehr schwerem Herzen.

u

11

d g to fizieren folcher fügen, fin er=

n, und gungen didlid

nde zu

s aum

erften

. Kleiner

n Reu-

Bei meiner Rüdtehr nach Roblenz fand ich die kleinen Rechnungen vor; sie kamen in Heerden; allein Nothwendigkeit zwang mich, in der alten Weisz fortzuleben. Die Saison war noch nicht vorüber und Thees, Abendessen und Bälle mußten besucht werden. Ich versuchte es, meine Sorgen zu vergessen, nicht an die Jukunst zu denken und die Gegenwart zu genießen. Auf einem großen Ball, den General Herwarth von Bittenfeld gab, tanzte ich jeden Tanz und amüssirte mich trop aller düstern Aussichten.

Als es am 16. Januar an mir war, unser Kränzechen zu halten, hatte ich das Bergnügen, unsern neuen Obersten Graf Waldersee bei mir zu sehen; Oberst von Stiehle war nämlich zu anderem Dienst nach Berlin berusen worden. Der neue Oberst gefiel mir sehr gut, benn er war nicht nur ein angenehmer Mann, sondern auch ausgezeichneter Offizier. Das Jahr vorher war er in das Lager der Franzosen bei Chalons abgeschickt ge-

wesen, wohin man viele fremde Offiziere geladen hatte, um die Bortrefflichkeit der großen französischen Armee zu bewundern. Der Eindruck, den sie auf Graf Waldersee machte, war indessen keineswegs ein großer. Er war äußerst erstaunt über den Zustand dieser Armee und besonders über die Tattit, welche er als noch ein Jahrhundert zurück beschrieb und in Folge deren er eine große Niederlage vorhersagte, wenn die Franzosen es wagen sollten, einen Krieg mit Preußen zu provoziren. Er hatte diese Ansichten in seinem Bericht ausgesprochen, welchen er an das Kriegsministerium einsandte.

Die kleinen Rechnungen machten eine Reise nach Berlin nöthig und Felix und ich reisten borthin. Wir reisten zugleich mit Oberstlieutenant von G. und Frau, meiner lieben poetischen Freundin. Ihr Mann hatte ein Gut nebst kleinem Schloß mit zahnbrechendem Namen irgendwo in Schlesien gekauft und seinen Abschied eingegeben. Auf meine Anregung hatten ihr die Damen des Regiments ein Andenten gegeben, welches aber, wie ich leider sagen muß, eine sehr häßliche, armselige Briefmappe war, die sich seine sehr häßliche, armselige Briefmappe war, die sich seine sehr liebe Hreudin, denn ich verlor in ihr eine sehr liebe Freundin.

In Berlin trafen wir Baron D. von Aurland, seine hubiche Tochter und ihren Brautigam Oberftlieutenant

von D., beren Hochzeit wir am 20. Januar beiwohnten. Gerade als wir zum Hochzeitsdiner im Hotel de Rome fahren wollten, kam Gräfin Haake, welche uns benachrichtigte, daß die Königin den Oberftlieutenant von G. und uns am nächsten Tage sehen wolle.

Der Bater der jungen Frau führte mich zu Tische und das Diner war vorzüglich.

Am nächsten Tage fuhren wir in's Schloß und wurs den um ein Uhr von der Gräfin Haake empfangen. Einige Augenblicke später trat die Königin ein, die uns die Hand gab und so gnädig wie immer war.

Ich hatte natürlich viele Besuche zu machen und an viele Orte zu gehen. Am 24. gingen wir in das Opern-haus, das Ballet Fantaska zu sehen, welches sehr schön war. Die Königin war anwesend und mit ihr in der Loge war Erzherzog Leopold, der Bruder der Kaiser von Oesterreich und Mexito. Die Familienähnlichkeit mit seinem Bruder brachte mir alle Erinnerungen von Mexito zurück und der Gedanke quälte mich sehr, am nächsten Tage mit ihm in einer ihm zu Ehren von der Königin gegebenen Soirée zusammentressen zu müssen.

Der König, die Königin, Kronprinz und Kronprinzesssin und etwa hundertundzwanzig Personen waren anwesend. Die Art, wie ich von allen Mitgliedern der königlichen Familie empfangen wurde, schien mir noch

rochen,

hatte.

nee zu

lberfee

r war

nd be= -3ahr=

große

magen

Berlin reisten meiner n Gut jendwo

. Auf iments fagen

r, die wird. verlor

, feine tenant freundlicher als gewöhnlich und muß wohl von dem Erzherzog bemerkt worden sein, denn als wir ihm auf seinen Bunsch vorgestellt wurden, sprach er seine Anertennung der Dienste, welche wir seinem Bruder in Mexiko geleistet hatten, in so lauter und ostensibler Weise aus, daß ich, obwohl dadurch geschmeichelt, doch auch unangenehm berührt wurde, und um so mehr, als das, was der Erzherzog über diese mexikanische Angelegenheit sagte, mir weh that und die Familienähnlichkeit mit seinem Bruder mich reizbar machte. Ich war froh, als diese peinliche Unterhaltung vorüber war.

Am nächsten Tage erhielt ich von Seiten der Kronprinzessin die Mittheilung, daß mich dieselbe um sieben
Uhr zu sehen winsche, und ich fuhr daher in das tronprinzliche Palais. Als ich in das Zimmer trat, wurden
die diensthabende Hofdame und der Kammerherr entlassen,
und ich blieb mit Ihren Königlichen Hoheiten dem Kronprinzen und der Kronprinzessin allein, welche mich mit
solcher Gitte behandelten, daß ich davon tief bewegt war.
Ich blieb etwa eine halbe Stunde. Als ich mich empfahl,
füßte mich die Kronprinzessin und ich sißte ihre Hand.
Der Kronprinz begleitete mich bis an den Fuß der Treppe
und küßte meine Hand vor aller Dienerschaft, eine Ehre,
die mich ebenso sehr in Berlegenheit sehte, als sie mir
jchmeichelhaft war.

em Era-

if feinen

tennuna

geleiftet

daß ich,

berührt

raheraog

veh that

ich reiz=

Interhal=

r Aron=

m sieben

as tron=

murben

ntlaffen.

m Aron=

nich mit

egt war.

empfahl,

e Hand.

r Treppe

ne Ehre,

fie mir

Am 27., Rachmittags, als ich, ehe ich zu bem großen Empfang am Hofe Toilette machte, im Bette lag, wurde durch die Rachlässigkeit des Hotelkellners und die Dummheit meiner Kammerjungser die Baronin von Schleinitz gerade vor mein Bett geführt. Ich war sehr verlegen, allein der seine Takt und die Liebenswürdigkeit Ihrer Excellenz halfen mir bald darüber hikaus, und ich nahm mit Bergnügen die Einladung an, bei ihr nach der großen Cour zu soupiren.

Es war das erste Mal, daß ich einer solchen großen Hoseremonie beiwohnte und nur natürlich, daß ich angenehm aufgeregt und neugierig war. Ich machte, wie sich von selbst versteht, auf das Sorgfältigste Toilette und trug ein Kleid von gelber Seide mit einer sechs Fuß langen Schleppe, die übrigens über dem linken Arm hängend getragen wird.

Die Cour fand im weißen Saale bes alten Schlosses statt, wo sich alle Staatszimmer befinden. Als all' die zahlreichen, reich und elegant gekleideten Gäste in den Nebensälen nach Rang und Würden aufgestellt waren, erschienen Ihre Majestäten in vollem königlichen Staate. Unsere allergnädigste Königin sah wunderschön aus und jeder Zoll eine Königin. Zwei junge Edelleute in schöner Uniform, Leibpagen, trugen ihre lange prachtvolle Schleppe,

als fie vor ben Gaften vorüberging, grußend und hie und da an Jemand einige freundliche Worte richtenb.

Im weißen Saal, wo ein Konzert stattsand, ward endlich mein Wunsch erfüllt, König und Königin auf Thronsesseln zu sehen, die auf einer etwas höheren Estrade standen. Rechts und links von Ihren Majestäten saßen auf Fauteuils die andern Mitglieder der königlichen Familie, während die Gäste in mehreren Reihen im Saal vor ihnen saßen. In der ersten Reihe saßen die fremden Gesandten und Minister und hinter ihnen Prinzen und Prinzessinnen. Ich saß in der dritten Reihe neben der Fürstin Puttbus und hinter mir die Witglieder der chinessischen Gesandtschaft, die gerade damals in Berlin anwesend war und der Versammlung einen noch besonders interessanten Charatter gab.

Das Konzert war sehr schön und Frau Lucca sang herrlich. In den Pausen wurden Erfrischungen umhergereicht, was meinen orientalischen Nachdarn zu gefallen schien. Meine Wenigkeit erregte ihre Aufmerksamkeit, vielleicht wegen meines gelben Kleides, da Gelb die kaiserliche Farbe in China ist, und sie bezeugten mir ihre Achtung dadurch, daß sie mich mit ihren eigenen Löffeln und aus ihren Tassen mit Eis zu füttern versuchten. Seine Majestät, welcher meine lächerliche Kalamität besmerkte, schien sich sehr darüber zu amüssen, und als der

und hie htend:

igin auf
igin auf
n Estrade
ten saßen
ichen Fa=
im Saal
e fremden
inzen und
neben der
der chine=
Berlin an=
besonders

ucca fang
n umher=
u gefallen
erkfamkeit,
lb die kai=
mir ihre
en Löffeln
berfuchten.
amität be=
id als ber

Rönig burch die Reihen ging, tam er auch zweimal zu meinem Sit und fagte einige freundliche Worte.

Als die interessante Ceremonie vorüber war, suhr ich zu Baron von Schleiniß, dem Minister des königlichen Hauses, und fand dort mehrere Mitglieder des diplomatischen Korps. Die Damen legten ihre Schleppen ab und wir hatten ein prächtiges Souper, belebt durch eine heitere Unterhaltung, in welcher die Creignisse des Abends durchgessprochen wurden. Nach dem Souper rauchten wir unsere Cigarretten und kamen um zwei Uhr nach Hause, sehr entzückt von Allem, was wir gehört und gesehen hatten.

Am 28. war einer der Substriptionsbälle im Opernhaus, und da ich noch nie einem beigewohnt hatte, so
wollte ich diese Gelegenheit nicht unbenütt vorübergehen
lassen. Diese Bälle wurden schon vor vielen Jahren
unter der Patronage des Hoses eingerichtet und es fanden
beren jährlich zwei oder drei statt. Sie waren sehr populär, denn sie boten dem Publitum eine Gelegenheit,
die ganze königliche Familie zu sehen, die es nie versäumte,
sie zu besuchen, denn die Könige von Preußen und ihre
Familie mischen sich gern unter das Bolt, von dem sie
sehr geliebt werden. Diese Bälle sind öffentliche, das
heißt, es werden von dem Theaterintendanten Billets an
so viele Personen ausgegeben, als das Haus ohne Unbequemlichkeit kassen kann. Keine anständige Person ist

ausgeschloffen, und die Billets werden bezahlt; jedes toftet, glaub' ich, fünf Thaler.

36 muß gesteben, baß ich nicht erwartet batte, eine jo glangende Szene zu feben, wie fie mein Auge blendete. Das Opernhaus war zu biefem Zwede wundericon beforirt. Der Boden des Partets war gehoben, fo daß er in gleicher Sobe mit ber Bubne ftand und mit biefer einen einzigen ungeheuren Saal bilbete, welcher außerft brillant erleuchtet und sehr geschmackvoll als Tanzsaal beforirt mar. Aus der großen Hofloge führte eine breite Treppe in ben Saal binab, und alle Logen, bis jum Paradies binauf, waren mit mehr als zweitausend herren und Damen in iconfter Toilette befest. Die vielen verschiebenen Uniformen mit ihren funkelnden Orden, die überall unter ben ichwarzen Gesellschaftsanzugen zerstreut waren, machten die ganze elegante Maffe weniger monoton, wie es jum Beispiel in Amerika ber Fall ift, wo man nur den ichwarzen Frad fieht.

Der König, die Königin und andere Glieder der Familie sigen in den königlichen Privatlogen, aber der Ball wird stets von den Majestäten eröffnet. Un der Spise geht der Theaterintendant und ihm folgte zunächst der Hofmarschall mit der Palastdame der Königin; dann folgen Königin und König und der Hof. Gin= bis zweimal verlassen die Herrschaften ihre Logen und machen

edes toftet,

natte, eine
ge blendete.
erschon des
a, so daß
mit dieser
ußerst brils
aal dekorirt
eite Treppe
n Paradies
derren und
en verschies
die überall
eeut waren,
onoton, wie

Stieber ber 1, aber ber 2. An ber gte zunächst nigin; bann in= bis zwei= und machen einen Bang durch ben Saal, wobei fie mit ben Perfonen reben, Die fie tennen.

Tanzen in diesem Gedränge hat seine Schwierigkeiten und bei einem englischen Drawing Room kann es kaum so viel zerfette Aleider geben als hier. Speise und Erfrischungen sind in Sälen nebenan servirt, und Stände mit Eis und kühlendem Getränke befinden sich hier und dort in den Bassagen.

Ich war in einer Loge mit der Generalin von Wigsleben und sah mit großem Interesse auf die höchst amüsante und belebte Szene. Die Königin, welche wußte, daß der Urlaub meines Mannes zu Ende war, und daß er nach Koblenz zurücktehren mußte, ließ uns zu sich rusen, um uns zu verabschieden. Als wir die Loge der Königin verließen, begegneten wir Prinz Karl, den Bruder des Königs, der stehen blieb und mit uns redete, und später kam der Kronprinz, gab uns die Hand und bezauberte uns durch seine einsache und natürliche Liebenswürdigkeit. Wir hatten von ihm für den 31. eine Einsladung zum Ball erhalten; da aber mein Mann nach Koblenz zurück mußte, so waren wir gezwungen, uns zu entschuldigen, — zu unserem großen Bedauern.

Wir reisten am andern Tage Abends nach Koblenz ab, wo wir unser gewöhnliches Leben führten. Am 4. war ich auf einem Ball, den General von S. im Militärkasino gab und der bis zwei Uhr dauerte. Am Abend hatte ich in unser Kränzchen zu gehen, wo Frau von C. uns zu einem Maskenball einlud, und am nächsten Morgen suhren wir nach Köln, um für unsere Anzüge Sorge zu tragen. Der Gastwirth des Hotel Disch gab uns alle gewünschten Nachweisungen und schielte auch nach einem Fräulein Maria Merjas, die uns behülflich war und die wir engagirten, nach Koblenz zu kommen und uns versichiedene spanische Tänze einzuüben, denn Frau von C. und ich hatten beschossen, an einer spanischen Quadrille Theil zu nehmen.

Am 9. war wieder ein großer Ball bei General von Herwarth, wo ich alle Tänze tanzte mit alten und jungen Herren bis zwei Uhr Morgens. Hier war ein anderer Maskenball für den 23. beschlossen worden, und da es unmöglich war, mich davon auszuschließen, so entschied ich mich für Theilnahme an einer Matrosen- oder Fischer-Quadrille im Kostüm der Bewohner von Alsen, als Kompliment für den General, der dort im dänischen Kriege einen Sieg ersochten hatte, und in einer unglücklichen Stunde bestellten wir unsere Anzüge bei einem Herrn Kemp in Bonn, der uns von irgend Jemand empfohlen worden war.

Wir hatten nun mit Borbereitung zu ben zwei Mastenballen viel zu thun und mit Einüben spanischer Tänze und der Hornpipe; doch außerdem hatten wir noch andern gesellschaftlichen Berpslichtungen außerhalb Koblenz nachzustommen. Wir hatten nämlich eine Einladung von dem Gousverneur von Mainz, Prinzen von Hosstein, erhalten und fuhren am 15. dorthin und stiegen bei Major von Bloch ab, der ein alter Freund von Felix war. Der Ball war brillant und ich tanzte nicht nur jeden Tanz, sondern noch unendlich viele Extratouren.

Der Prinz von Holstein war strenge, aber sehr beliebt. Als wir am Tage nach dem Ball mit ihm nach dem Bahnhof suhren, begegneten wir auf der Straße einem angetrunkenen Soldaten. Der Prinz schrie sogleich mit Donnerstimme: "Halt!", ließ den Soldaten arretiren und drohte ihm alle möglichen Straßen an. Da mir der arme Mensch leid that, sagte ich in meinem schlechten Deutsch: "Durchlaucht, sei Du ein gutes Mensch und laß das arm Kerl laufen," was ihn so sehr amussirte, daß er laut auflachte, und in dieser guten Laune kam der Soldat mit einem Berweis davon.

Am 19. fand der Mastenball bei Frau von C. statt. Die Kostüme waren im Allgemeinen durchaus nicht besonders und unsere spanische Quadrille ging so und so. Ich tanzte mit Hauptmann von C., welcher den Fandango wie ein polnischer Bär tanzte und einen ganz besonderen Zorn gegen meine Zehen zu haben schien.

m Abend
n bon C.
Worgen
Sorge zu
uns alle
uch einem
und die
uns ber=

ı von C.

Quadrille

neral von
nd jungen
n anderer
und da es
entschied
er Fischer=
lisen, als
bänischen
r unglüd=
bei einem
mand em=

zwei Mas= cher Tänze Wir hatten Gesetze in Bezug auf die von uns gegebenen Gesellschaften und Bälle gemacht, welche sehr vernünftig waren da Biele von uns kein Bermögen hatten. Demzufolge durften nicht mehr als zwei Fleischgerichte gegeben werden und nur weißer und rother Tischwein. Herr von C. indessen, der ein wohlhabender Mann war, behauptete, daß ein Maskenball eine Ausnahme gestatte, und gab ein üppiges Essen, bei dem der Champagner wie Wasser sloß, was einige misbilligende Bemerkungen von dem alten General von Herwarth hervorrief. Diese Bemerkungen verdrossen Herrn von C. so sehr, daß er sich in seinem Aerger betrank und zu Bett gehen mußte, wodurch ich ihn sür den Cotillon los wurde und den Borthei. hatte, denselben mit Oberst Graf Waldersee zu tanzen, der ein weit vortresssslicherer Tänzer und Mann war.

Der Maskenball bei General Herwarth fand am 23. statt. Wir waren Alle in großer Angst, denn unsere Anzüge kamen erst spät am Nachmittag von Bonn an. Der Ball war sehr besucht und Tanzen schwierig. She es ansing, richtete Graf Waldersee einige passende Berse an den alten Helden und ich überreichte ihm einen Lorbeerkranz mit schwarz-weißen Bändern. — Ich unterhielt mich sehr gut, trozdem daß unsere Anzüge schändlich waren; wir sahen Alle wie wirkliche Fischweiber aus und entsetzen uns vor unserer eigenen Häslichkeit. Wir

tanzten übrigens den Horztpipe ziemlich gut, hatten ein gutes Souper, zu dem mich Graf Waldersee führte, und kamen erst um drei Uhr nach Hause.

uns gege=

be febr ver-

igen hatten.

leischaerichte

Tifchwein.

Mann war,

ime geftatte,

Champagner

Bemerkungen

rrief. Diese

ehr, daß er

ehen mußte,

rde und den

Waldersee zu

Mann war.

and am 23.

benn unfere

n Bonn an.

wieria. Che

affende Berfe

einen Lor=

3d unter=

züge schänd-

dweiber aus

Wir

ichteit.

D, wie sehnte ich mich nach dem Ende all' dieser Bälle und, Dant dem Himmel, es war nahe, denn der, den ich am 28. Februar zu geben hatte, war der letzte der Saison. Wir hatten sechsundachtzig Gäste, und der Ball verlief zu allgemeiner Jufriedenheit. Ich tanzte mit Jung und Alt, und jeden Tanz, und machte mich so liebenswürdig, als es in meiner Macht stand. Als nach zwei Uhr Alles vorüber und ich endlich in meinem Bette lag, war ich sehr froh, daß Alles so glücklich von Statten gegangen war.

Salm und ich hatten beschlossen, daß ich, wenn die Bälle u. s. w. der Saison vorüber sein würden, nach Bonn gehen, einen der bortigen berühmten Frauendoktoren konsultiren und dort bleiben sollte, so lange derselbe es für nöthig hielte. Ich suhr also am 18. März nach Bonn und konsultirte Prosessor Dr. Busch, der mir dom Bruder meines Mannes auf's Wärmste empsohlen war, den er in seiner schweren Krankheit behandelt hatte.

Professor Busch ist einer der berühmtesten Aerzte Deutschlands und zugleich einer der gütigsten und besten Männer, die ich je kennen lernte. Da er es für nöthig hielt, daß ich einige Zeit unter seiner Behandlung blieb,

so lud ich eine Cousine meines Mannes, Comtesse Konstantine Salm-Hoogstraaten ein, zu mir zu kommen und später auch mit mir nach Roblenz zu gehen.

Da es mein Gesundheitszustand nicht nöthig machte, daß ich zu Hause blieb, so ging ich hin und wieder nach Koblenz, oder machte Besuche in der Nachbarschaft, und wurde auch mit Frau Prosessor Busch bekannt, die ein ganzes Rest voll schöner Kinder und darunter eine sechzehnjährige hübsche Tochter hatte, in deren Gesellschaft ich sehr angenehme Stunden verlebte.

Am 1. April wurde ich mehrmals in den April gesschidt. Unter Anderem erhielt ich durch die Eisenbahn eine große Kiste, in welcher ich sorgfältig in unendlich viel Heu verpadt eine große Schnapsstasche fand, die mit einem feinen französischen Liqueur gefüllt war und auf deren Etiket geschrieben stand: "Morgens, Mittags und Abends ein Schnapsglas voll zu nehmen. Dr. Salm, Koblenz, 1. April." Auf dem Etiket selbst, welches irgend ein Künstler gemacht hatte, sah man eine Landschaft mit Bonn im Hintergrunde, im Bordergrunde stand in einem Sumpf ein großer Klapperstorch, der aus demsselben nicht — wie die Leser vielleicht vermuthen — ein Kindchen, sondern einen großen Frosch gezogen hatte und im Schnabel hielt! —

p

Ŋ

p

p

b

b

3

0

fi

Während meines Augenthalts in Bonn hatte ich Ge-

esse Konmen und

g machte, eder nach aft, und , die ein eine fech= Befellschaft

April ge= Gisenbahn unendlich d, die mit und auf ttags und r. Salm, , welches ine Landunde stand aus dem= en — ein hatte und

te ich Ge=

legenheit, ein Verlangen zu erfüllen, welches ich schon in Roblenz gehabt hatte, als ich hörte, daß Ihre Majestät den Wunsch aussprachen, daß die Damen des Regimentsssich mit der Pflege im Soldatenhospital beschäftigen möchten. Als ich die Güte und die Geschicklichkeit sah, mit welcher Professor Busch und seine Assischen, die Dottoren von Mosengail und von Kühlewetter, die Kranten und Verwundeten behandelten, war ich sehr begierig, von ihnen das Berbinden von Wunden zu sernen und ihnen selbst bei den Operationen beizustehen. Dem Professor gesiel mein ernster Eiser, und es wurde beschlossen, daß ich einen Kursus in der Krantenpslege durchmachen sollte.

Als ich Mitte April vorläufig wieder nach Koblenz zurücktehrte, war das Füsilierbataillon durch Beförderung des Oberstlieutenants von O. vakant geworden, worauf Major von R. schon lange hoffte, da er dessen Kommandeur zu werden gedachte. Er erfuhr jedoch eine allerdings unangenehme Täuschung, denn es kam der Besehl von Berlin, daß Salm das Kommando des Füsilierdataillons übernehmen solle. Da Major von R. in der That den Rang vor meinem Manne hatte, so erregte die Ernennung in Koblenz Erstaunen, und veranlaßte selbst General von Herwarth, nach Berlin zu telegraphiren, anfragend, ob nicht ein Irrthum stattgefunden habe; allein dieß war nicht der Fall. Die Antwort bestätigte die Ernennung, welche er, glaub' ich, der Art verdankte, wie er in Queretaro die berühmten Cazadores befehligt und in die Schlacht geführt hatte, worüber ihn der König einigemal komplimentirte.

Obgleich ich schon früher auseinander setzte, wie wir situirt waren, und das Grund war, sich unbehaglich und sorgenvoll zu sithlen, so war es doch kein genügender Grund für die tiefe Traurigkeit, die mich seit dem neuen Jahr so häusig überkam. Ich war manchmal durchaus niedergeschlagen und weinte mich in meinem Bette oft in Schlif. Ich fühlte eine unerklärliche Angst, eine drückende Ahnung, daß ein großes Unglück über mir schwebe und bald herabstürzen werde; ein Gefühl, welches mich oft mitten in der heitersten Gesellschaft so stark ergriff, daß es mich schaudern machte.

Der Frühling kam und übte wohl auch auf mich seinen erheiternden Ginfluß; wir machten Ausflüge auf und nieder den Rhein, meistens in angenehmer Gesellschaft, allein nie verließ mich jene ditstere Ahnung, und Stellen wie die folgende unter dem 15. Mai 1870 kamen häufig in meinem Tagebuche vor: "Ich bin sehr, sehr müde und möchte meinen langen Schlaf schlafen, der kein Erwachen kennt."

Die Zeit verging indeffen wie gewöhnlich, und bie Sommerfaison versprach gang besonders lebhaft und bril-

ntte, wie oligt und er König

wie wir glich und nügender m neuen durchaus te oft in drückende webe und mich oft riff, daß

tuf mich tige auf r Gefellng, und i 1870 bin fehr, tfen, ber

und die nd bril= lant zu werden, denn die Königin war nach Koblenz zurückgefehrt, und hohe Gäfte von allen Theilen der Welt tamen in Ems an, unter ihnen, als die ausgezeichnetsten, unser König und der Kaiser von Rußland.

Am 19. Mai brachen wir schon um fünf Uhr Morgens auf, um rechtzeitig zur Promenade in Ems zu sein. Mit uns waren Camtesse Konstantine Salm-Hoogstraaten und Prinzessin Rosa Salm-Salm, geborene Gräfin Lützow, die hübsche junge Frau des Prinzen Alfred, zweiten Sohnes des Bruders meines Mannes.

Auf der Promenade trasen wir unsere brillante Cousine, die Perzogin von Ossuna und ihren Mann, den
Perzog, einen der reichsten Grundbesitzer in Spanien.
Wenn er im gewöhnlichen Civilanzug war, hätte Niemand dem kleinen, etwas korpulenten Mann, der gern
ilder zweiselhafte Scherze lachte und noch zweiselhaftere
machte, angesehen, daß er ein so großes Menschentind war;
erschien er aber in Uniform, dann konnte kein chinesischer
Mandarin prächtiger aussehen, denn sein ganzer runder
Körper war mit Orden und Sternen jeder Art besäet.

Als wir uns nach einem kurzen Spaziergang niedersetzen, kam Seine Majestät der Kaiser von Rußland zu
uns, welcher die Herzogin und den Herzog wohl kannte,
da der Letzere Gesandter in Petersburg gewesen war.
Der Kaiser setzte sich rechts von mir nieder; Salm und

ich wurden ihm vorgestellt, und er war sehr liebenswürdig und gnädig. Er blieb etwa eine halbe Stunde, die unter sehr angenehmer und interessanter Unterhaltung verging. Seine Majestät verließen uns ganz allein, wie Sie gekommen, nur begleitet von einem ungeheuren Bullenbeißer, der ihm überall hin wie sein Schatten folgt, und der Jimmy gründlich mißsiel, welchen ich auf dem Schooß hatte und dem ich den Mund zuhielt, damit er keine Injurie sagte.

w

þ

te

d

iv

n

N

b

lo

h

eı

Der Bergog von Offung lud uns zu einem febr angenehmen Abendeffen im Rurhaus ein. Bringeffin Rofa, die in dem Zustande war, den junge Frauen lieben, wurde unwohl, und die Herzogin ging mit ihr in ben Barten, um frifche Luft ju fcopfen. Als fie fich einen Augenblid niedersetten, trat ein Mann zu ihnen beran, ber anständig gefleidet, aber etwas angetrunten war, und ben bas junge schone Gesicht ber Pringeffin fo anzog, daß er ihr in fehr deutlichen Worten und Zahlen ein fehr beutliches und grobes Anerbieten machte. Die Berzogin war so emport barüber, bag fie bor Born fein Wort finden, und Pringeffin Roja fo erschrocken, daß fie nicht aufsteben konnte. In bem Augenblide tam ich mit Comtesse Konstantine und der Mensch setzte fich gang nabe auf einen Stubl, von wo aus er feine infamen Unerbietungen wiederholte. Ich ftellte ihn entruftet barüber zur Rede, wie er es wagen tonne, Damen in solcher Weise zu beleidigen, worauf er mit pfiffiger Miene erwiederte: "Ach was, Damen! Das sind keine Damen, bas sind Frauenzimmer." —

swürdig

die unter

verging.

getom=

enbeißer,

und ber

Schoop

eine In=

febr an-

in Rosa,

ı lieben.

in ben

ich einen

n heran,

bar, und

anzog,

blen ein

die Her=

orn kein

daß sie

ich mit

ing nahe

Aner=

darüber

Der Bergog und mein Mann waren zur Regulirung ber Rechnung oben gurudgeblieben, allein auf meinen Ruf tam der Pring sogleich herunter, und als ich ihm eilig bas Betragen bes Fremden mittheilte, ging er auf benfelben zu, und ba er, wie gefagt, wie ein Gentleman ausfah, verlangte er beffen Rarte. Er hatte feine, und was er erwiederte, machte Salm wüthend; fein Sabel, ber immer febr lofe in ber Scheibe faß, blitte in feiner Hand, und das machte ben Menschen plöglich so nüch= tern, daß er in aller Eile davon lief. Ginige Polizeidiener, die bei ber Hand maren, liefen ihm nach. Es war ein Raufmann aus Samburg, ber eine Wette gemacht hatte, innerhalb einer fehr turgen Beit eine große Menge Flaschen Champagner ju trinten. Der Babebirettor nöthigte ihn, Ems am andern Tage ju verlaffen.

Als der gleich darauf kommende Herzog von Offuna hörte, was vorgefallen war, amufirte ihn das höchlich; er lachte sehr und nedte die arme Rosa über ihr gutes Glück.

Um 22. Mai hatte uns die Herzogin von Offuna gu

einem Diner nach Rheingrafenstein eingelaben, in bessen Rähe ihr Stiesvater, Prinz Solms, eine Billa hatte. Ich wurde dem alten Fürsten, der Fürstin und den Halbschwestern der Herzogin vorgestellt; wir verlebten einen angenehmen Tag mit ihnen und kamen sehr spät nach Hause.

d

m

al

31

m

uı

m

M

ur

be

de:

eir

mo

Rö

faf

An

zui

Pr

In den folgenden Wochen war ich fast immer in Bonn, meine Kur fortzusetzen und auch meine Studien in den Hospitälern. Am 24. ging ich mit den Dottoren in das Operationszimmer und wohnte drei Operationen bei, welche Professor Busch machte. Ich war nicht im Geringsten ängstlich und sah und merkte Alles mit dem allergrößten Interesse. Am 1. Isai sing ich an, dem Prosessor zu assistiren und das Berbinden der Wunden zu lernen. Ich ging auch in das Operationszimmer und bewunderte die merkwürdige Geschicklichkeit des Prosessor, der in unglaublich kurzer Zeit einen Arm oder ein Bein abschneidet.

Am 6. Juni ging ich nach Koblenz zu einer Kindtaufe in der englischen Kirche im Schloß. Bei dem darauf folgenden Mittagessen im Hotel entdeckte man zum großen Mißbehagen Mehrerer, zu denen ich auch gehörte, daß wir Dreizehn bei Tische waren! Unter diesen Dreizehn waren mein Mann und Graf Waldersee, die Beide vor Ablauf von drei Monaten todt waren! in beffen

la hatte.

und ben

perlebten

sehr spät

immer in

Studien

1 Dottoren

perationen

nicht im

mit bem

an, bem

Wunden

mmer und

Brofessors,

ein Bein

ner Rind-

dem bar=

man zum

ch gehörte,

efen Drei=

Die Beibe

Da die Aerzte es für meine Gesundheit gut hielten, daß ich emser Wasser tränke, so ging ich am 20. dorthin, um einige Zeit zu bleiben. Die Herzogin empfahl mir ihren Arzt Dr. Bogel, der mich besuchte und mir anrieth, zu baden und den Brunnen gemischt mit Milch zu trinken.

Am Nachmittag kamen Freunde von Koblenz, und wir Alle gingen um Teo ulhr auf die Promenade. In unferer Gesellschaft befanden sich die Herzogin von Ossuna mit ihrer Halbschwester Maria Solms, Graf und Gräfin Waldersee und General von Berger. Als wir uns um einen Tisch niedergelassen hatten, kam der König, der erst am Nachmittag eingetrossen war, nahm zwischen der Herzogin und mir einen Stuhl und blieb beinahe eine Stunde. Seine Majestät sahen sehr wohl aus und waren in der allerbesten Laune.

Ich hatte die Ehre, täglich in der Gesellschaft des Königs zu sein, denn bei der Promenade schloß er sich fast stets uns an und ging mit uns auf und nieder. Am 22. lud Seine Majestät die Herzogin und mich zum Theater ein, wo er zwischen uns saß.

Am folgenden Tage fühlte ich mich so frant, daß ich Professor Busch telegraphirte.

Obwohl feine Zeit bem guten Professor fo tofibar

war, kam er boch, und ich stellte ihm Eleonore vor, die gleichfalls von ihm behandelt zu werden wünschte. Ich mußte mehrere Tage im Bette bleiben und eine große Menge Personen kamen, sich nach meinem Befinden zu erkundigen.

Am 28., als es mir wieder besser ging, kam die Herzogin mit großer Geselschaft, die eine Stunde blieben und mein Zimmer mit Tabaksrauch füllten. Eleonore hatte stets ein solches Gesolge von Anbetern, deren lächer-liches Gebahren mich hin und wieder ebenso amüsirte wie sie, und worüber wir uns manchmal recht herzlich lustig machten.

Obwohl bas Wetter ungünstig war, ging ich mit Besuch von Roblenz aus, um eine kurze Promenade zu machen, die indessen eine lange wurde, da Seine Majestät uns mit Ihrer Gesellschaft beehrten.

Am Abend aßen wir im Kurhaus in der Gesellschaft des Prinzen Albrecht von Preußen, dem unser kleiner Kreis zu gefallen schien, welcher aus Herzog und Herzogin von Ossuna, Graf und Gräfin Larisch, einigen unserer von Koblenz kommenden Berwandten, den Adjutanian des Königs, dem Herzog von Ujest, Graf Perponcher u. s. w. bestand.

Am andern Tage räucherten die Herzogin und ihr Gefolge — auch die Damen rauchten — mein Zimmer

vor, die Hte. Ich ine große finden zu

tam die de blieben Eleonore ren lächeramüfirte

g ich mit nenabe zu 1e Majestät

Besellschaft fer kleiner und Hertigen unselbjutanien cher u. s. w.

n Jimmer

wieder so ein, daß ich ganz schwindlig wurde. Felix kam mit Herr und Frau von C. Wir gingen Abends auf die Promenade und nach derselben in's Theater, wo der König wieder zwischen Eleonore und mir Platz nahm. Nach dem Theater aßen wir im Prinzen von Wales zu Abend, und um Elf ritten Salm und C. wieder nach Koblenz zurück.

Am 30. mußte ich einem Diner in jener Stadt beiswohnen, kehrte aber zur Promenade zurück und sah vom Balkon des Kurhauses das Feuerwerk mit an. Seine Majestät, Prinz Albrecht und viele Personen des Hoses waren ebenfalls dort. Nach dem Feuerwerk gingen wir in den Prinzen von Wales, wo wir die Shre hatten, mit dem Könige und seinem Brüder zu speisen. Ich saß dem Könige gegenüber, der jede Dame mit einer Rose beschentte. Nach dem Essen begleiteten wir Alle Seine Majestät bis an Ihre Thür.

Obgleich ich gegen die mir von Jedermann erwiesene Freundlichkeit nicht unempfindlich war, und die mir von den höchsten Personen des Landes bezeigte Auszeichnung höchlich zu schäpen wußte, die viele Andere vollstommen glücklich gemacht haben würde, war ich doch, wenn ich allein war, so traurig wie nur möglich, da ein Gefühl beständiger Angst wie eine Gewitterwolke über mir schwebte. Dieses Gefühl des Unbehagens wurde

noch erhöht, wenn ich über meine Lage nachbachte, beren Außenseite mit der Wirklichkeit so schreiend kontrastirte, welche von Anderen vielleicht kaum geahnt wurde. Ich wurde als ihres Gleichen von Personen behandelt, denen Tausende von Thalern ebenso gleichgultig waren, wie mir so viele Groschen, und der Himmel weiß, wie schwer es mir wurde, den Schein aufrecht zu erhalten, wenn selbst die Ausgaben für meine Handschuhe mehr ersorderten, als ich auswenden konnte. Ich war indessen einmal in dem Strudel und konnte nicht zurück, obgleich mir schauberte, wenn ich an das Ende dachte. Ich versuchte es zu vergessen und in meinem Laufe fortzusahren mit so guter Miene, als es gehen wollte.

Es war das schwierig genug, und ich war sehr verbrießlich, als mich Gräfin Larisch am nächsten Morgen in Thränen überraschte. Ich hatte mich jedoch zu überwinden, um mit ihr auf die Promenade zu gehen, wo Seiner Majestät große Güte nicht versehlte, Oel in mein wundes Serz zu gießen.

Felix hatte unsere ganze Clique zu einer Abendgesellsschaft in unserer Wohnung in Roblenz gebeten. Ich hatte Prinz Albrecht eingeladen, aber Seine Königliche Hoheit mußte ablehnen, da er selbst Gesellschaft hatte.

Ich war sehr überrascht, zu sehen, wie vortrefflich mein Mann Alles arrangirt hatte. Unsere Gesellschaft bestand aus einundzwanzig Personen. Wir tanzten und Alle waren vergnügt.

Ich hatte aber durch eine Erkältung ein entzündetes Ohr bekommen, und Kitty, ein Töchterchen von Jimmy, das bei mir im Bette war, rannte gegen dasselbe so heftig, daß ich vor Schmerz fast närrisch wurde. Ich ging am nächsten Morgen mit Felix nach Bonn, wo ich eine ganze Woche bleiben mußte; allein es war auch keine ruhige Woche, denn Felix' Bruder kam mit einigen anderen Berwandten, die bei ihm in Anholt zum Besuch gewesen waren, und der Erbprinz von Anholt kam jeden Tag nach Bonn.

Am 6. Juli vermehrten der Herzog und die Herzogin von Offuna, Graf und Gräfin Larisch und Felix unsere Gesellschaft. Während wir, nachdem die Sehenswürdigteiten in Bonn angesehen worden waren, in das Hotel Royal zum Essen genügte der Herzog seinem seltsamen Wunsch, die zur Sektion bestimmten todten Körper in der Anatomie zu sehen und Felix mußte mit ihm gehen. Die Herzogin war ganz entrüstet über ihres Gemahls ekelhaften Geschmad und seine noch ekelhafteren Scherze darüber.

Am Nachmittag hatte sie eine lange Konsultation mit Professor Busch und ich ging in sein neues Haus und seinen schönen Garten. Als ich hier Professorin Busch

traftirte,

e. Ich , denen wie mir

wer es n felbst

en, als in dem auderte,

zu ver= guter

hr ver= Morgen 1 über= n, wo

n mein

dgesell= h hatte Hoheit

trefflich Uschaft umgeben von einem Haufen schöner, gesunder Kinder sah, eine glückliche Gattin und Mutter, glücklich in jeder Hinficht, und ich ihre Lage mit der meinigen verglich, fühlte ich mich ganz elend und hatte einen Anfall von Weinen, was mich ganz böse machte, da ich befürchtete, daß sie es dem Prosessor erzählte, der mich stets wie ein Kind behandelte und mich ausgelacht haben würde.

Am nächsten Morgen, als ich noch immer niedergeschlagen war, erhielt ich eine Depesche von Felix, die mich nach Hause rief. Ich sagte baher den lieden Menschen in Bonn Lebewohl, fuhr nach Koblenz und kehrte am Nachmittag mit Felix nach Ems zurück, wo wir um acht Uhr ankamen. Auf der Promenade fanden wir Seine Wajestät dei unserer gewöhnlichen Gesellschaft sigen. Der König stand auf, gab mir die Hand und lud mich ein, mich niederzusehen. Als er uns verlassen hatte, gingen wir zum Essen in den Prinzen von Wales. Prinzen wir zum Essen mir. Er war in sehr guter Laune und sagte allerlei närrische Dinge.

Ein Jeder erinnert sich des Sommers von 1870 und besonders der wichtigen Vorgänge in Ems, welche so ernsthafte und furchtbare Folgen hatten. Die Kandidatur des Erbprinzen von Hohenzollern für den vakanten Thron von Spanien war damals das Tagesgespräch, und Hunderte von Augen sahen begierig in das Gesicht unseres eblen er fah.

er Hin= , fühlte

Beinen,

fie es

ind be=

nieder=

x, die Men=

fehrte vir um

n wir

figen.

d mich hatte,

Prinz

Laune

und

ernft=

r des

t bon

iderte

edlen

Königs, um in beffen Ausdruck die Zukunft Europas zu lesen. Als am Abend des 8. Juli der König wie gewöhnlich unsere Gesellschaft beehrte und ich neben ihm saß, sprach er über Spanien und sagte, daß er mit der Annahme der Krone dieses Landes von Seiten des Prinzen Hohenzollern nicht einverstanden sei, da dieselbe üble Folgen haben möchte.

Am 11. zirkulirten alle möglichen Gerüchte. Wir sprachen am Morgen mit dem Könige nur wenige Worte und machten mit der Herzogin, Gräfin Fürstenberg, Gräfin Larisch und verschiedenen Herren eine töstliche Partie in den Wald, von welcher wir um acht Uhr zurückehrten. Wir fanden Felix in Ems und machten Alle eine Promenade mit Seiner Majestät. Als ich nach Hause fam, fand ich einen Befehl der Königin zum Diner am nächsten Tage, und der Herzog und die Herzogin von Ossuna, Grafen und Gräfinnen Fürstenberg und Larisch waren gleichfalls eingeladen.

Am nächsten Morgen kam die ganze Garnison von Roblenz, mit alleiniger Ausnahme des Augusta-Regiments, nach Ems und marschirte bei dem Könige und Prinz Albrecht vorbei, die mit ihren Stäben zufällig gerade meinem Fenster gegenüber standen. Als das vorüber war, fuhren wir nach Koblenz in meine Wohnung und um fünf Uhr zum Diner in's Schloß. Die Königin war sehr gnädig

und hielt mir eine fleine Borlefung über meine Be- fundheit.

Das Diner dauerte nicht fehr lange, denn nach demfelben hatte die Königin einen großen Tanzkaffee im Garten, wo gegen zweihundert Personen von Roblenz in ihrem besten But erschienen.

Wir Alle würden gern bis zum Ende des Festes dageblieben sein, aber Ihre Majestät wollte es nicht erlauben, da wir Alle unter ärztlicher Behandlung wären,
und fügte scherzend hinzu, daß sie Seiner Majestät dem König seine gewöhnte Gesellschaft nicht abspenstig machen
wolle. Sie hatte besohlen, daß ein Expreszug auf uns
in der Nähe des Schlosses warten sollte, und gegen sieben
Uhr mußten wir gehen.

Als wir vom Schloß nach der Brücke gingen, wo der Zug hielt, überfiel uns ein Platregen, der unfere Hite und Kleider arg mitnahm, obgleich ich am besten wegstam, da ich mich unter die weiten Röcke meiner prächtigen Cousine Offuna flüchtete, die sehr darüber lachte, daß ich sie als Zelt benützte.

Unsere Gesellschaft erschien wie gebabete Mäuse auf ber Promenade, oder wie nasse Pfauen, welches die Anssicht Seiner Majestät schien, der sich über unsere vom Regen gewaschenen stolzen Federn lustig machte.

Gerade als ber König uns mit Graf Lehndorf ver-

ach dem=

eine Ge=

affee im Oblenz in

eftes da= 1icht er= wären.

tät dem machen

auf uns n sieben

wo der re Hüte n weg=

ächtigen e, daß

ife auf ie An= ce vom

f ver=

lassen hatte, redete Graf Benedetti, der französische Gesandte, Seine Majestät an und sagte etwas zu ihm, woraus unser edler Monarch zwei Zoll größer zu werden schien und sein gütiges Gesicht einen Ausdruck annahm, wie ich ihn in demselben noch nie gesehen hatte. Indem er mit einer ungeduldigen Handbewegung nach Graf Lehndorf hinwies, ging er allein hinweg und ließ den kleinen ölglatten Franzosen wie versteinert auf dem Plas.

Alle, die in der Nähe und Zeuge diefer merkwürdigen, hiftorisch gewordenen Szene wurden, waren natürlich sehr neugierig, und die Neuigkeit lief wie Wildfeuer durch Ems und verursachte eine allgemeine Aufregung.

Am 13. Juli stand ich früh auf und ging zeitig auf die Promenade, wo ich den König mit seinem General-Abjutanten von Trestow, wie es schien in ernsthafter und wichtiger Unterhaltung, auf und nieder gehen sah. Nachbem ich mit Prinz Albrecht und andern Herren und Damen gefrühstückt hatte, besorgte ich einige kleine Geschäfte in der Stadt und machte Besuche. Während meiner Abwesenheit war Prinz Albrecht bei mir gewesen, vermuthlich um mich zum Abendessen einzuladen, was er indessen, wie auch bei den Uebrigen unserer Gesellschaft, auf der Abendpromenade that.

Felix und herr und Frau von C. waren herüber getommen und gleichfalls eingeladen worben. Wir agen

im Aurgarten, etwa fünfundzwanzig Personen. Seine Majestät speisten mit uns. Ich saß zwischen Graf Eulenburg,
ber statt des erwarteten Grafen Bismard von Berlin gekommen war, und Graf Fürstenberg. Der König sah
vollkommen ruhig und heiter aus, und Niemend würde
es seinem Gesichte angesehen haben, daß er eine Kriegserklärung erwartete. Ich sagte zu ihm, daß ich im Fall
eines Krieges mit der Armee gehen und die Berwundeten
pslegen wolle, was ich glücklicherweise bereits in den Hospitälern von Bonn gesennt zätte.

"Alfo glauben Cie wirklich, baß es Krieg geben wird?" fagte Seine Majestit; "nort, sollte es wirklich einen geben, bann bin ich ficher, baß Sie gute Dienste leisten werben; schneiben Sie nur nicht zu viele Ohren ab."

u

u

Mir war es voller Ernst und ich schrieb am andern Tag an die Königin und bat sie um Erlaubniß, im Fall eines Krieges als Krankenpslegerin mit der Armee gehen zu dürfen. Ems war in großer Aufregung; es war noch nichts Gewisses bekannt, allein man glaubte allgemein an Krieg mit Frankreich, und dieser Glaube wurde noch vermehrt, als man ersuhr, daß der König seine Kur unterbrechen und nach Berlin zurückehren werde.

Nachmittags ging ich mit einer Gesellschaft in ein Ronzert am Schweizerhause in der Promenade der Königin. Das Ronzert war sehr voll; alle Damen unseres Regie Maje=

enbura,

lin ge=

ig sah

würde

Ariegs=

m Fall

ınbeten

n Ho=

vird?"

einen

leisten

anbern

n Fall

gehen

r noch

ein an

noch

unter-

n ein

nigin.

Reat=

Б."

ments mit ihren Freundinnen saßen beisammen. Als der König und die Königin erschienen, wurden sie mit großem Enthusiasmus empfangen; die Damen wehten mit den Taschentüchern und weinten dazu. Dieß Zeichen unserer Liebe schien Seiner Majestät zu gefallen, und das konnte es schon, denn es kam aus den innersten loyalen Herzen. Die Königin war sehr ergriffen und große Thränen standen ihr in den Augen.

Der König begrüßte mich und gab mir die Hand, und als wir mit Graf und Gräfin Walbersee nach dem Konzert nach Ems fuhren, promenirten wir mit Seiner Majestät und begleiteten Sie bis an Ihre Thüre.

Der 15. Juli 1870 war ein benkwürdiger Tag, beffen man noch nach taufend Jahren in der Geschichte gedenken wird. Krieg zwischen Deutschland und Frankreich war erklürt, und unser theurer König reiste um acht Uhr Morgens nach Berlin ab. Wir Alle gingen an die Eisenbahn, um ihm Lebewohl zu sagen und Bouquets zu überreichen.

Der Abschied war eine rührende Szene. Der gute König hatte Thränen in den Augen; alle Damen weinten und felbst die Abjutanten und General von Trestow schluchzten wie die Kinder. Der König gab Eleonore, Gräfin Larisch, Frau von Schreckenstein, Frau von Pommer-Esche und mir seine Photographie, und ich küste seine Hand, sehr gegen seinen Willen.

Wir frühstüdten mit Prinz Albrecht und General von Herwarth, aber wir waren Alle traurig und blieben so den ganzen Tag. Um sieben Uhr Abends holte mich Gräfin Larisch ab, um mit Eleonore und Andern nach Lahnstein zu fahren, ihrem Mann, dem Herzog, Adieu zu sagen. Als er fort war, ging die Herzogin auf das Schloß; da wir aber nicht in der Stimmung waren, ihr zu folgen, so suhren ich, Frau von S. und die Prinzen Philipp Crop, Solms und Hohenlohe nach Ems zurück und aßen mit Prinz Albrecht, seinem Adjutanten und drei Damen zu Abend. Seine Königliche Hoheit waren auch ernsthafter und stiller als gewöhnlich.

Am nächsten Tage gewährte das kleine Ems einen seltsamen Anblick. Ein panischer Schrecken schien Alle ergriffen zu haben. Die Leute rannten umber wie Ameisen in einem Ameisenhausen, wenn man mit einem Stocke darin rührt. Die Straßen waren angefüllt mit Leuten, die Gepäck trugen und fuhren, Alles eilte nach Hause. Wirthe vergaßen ihre Rechnungen und Gäste thaten dasselbe. Frau von S. war ganz närrisch vor Angst und faselte von ihren Vorhängen und Möbeln und glaubte, daß die Franzosen schon vor ihr in Düsseldversein und Alles mitnehmen würden. Prinz Crop tadelte sie milde darüber, daß sie mehr an ihre Möbeln als an ihren Mann dente, der übrigens nicht in Gefahr

war, in zu nahe Berührung mit den Franzosen zu kommen, da derselbe Abjutant bei einem nicht aktiven General war.

Felix holte mich am Nachmittag ab und ich tehrte mit ihm nach Roblenz zurück. Diese Stadt füllte sich mit Soldaten; Reservisten, die zu ihren Regimentern eilten, kamen zu Tausenden, meistens von selvst, ehe sie einberusen wurden. Ihre Zahl war so groß, daß man sie nicht Alle unterbringen konnte, und Biele von ihnen bivouatirten in den Straßen oder fanden in hinterhäusern und Schuppen Unterkunft.

Die Deutschen sind im Allgemeinen ein sehr ruhiges, fast phlegmatisches Bolt und ich war sehr erstaunt über die Beränderung, die plößlich mit ihnen vorgegangen war. Ihr Enthusiasmus war wundervoll anzusehen und noch bewundernswerther war die Art, wie er sich äußerte. Man hörte tein tolles Schreien und Prahlen, aber das Gesicht jedes Reservisten oder Retruten, die man in den Straßen begegnete, zeigte, daß er mit gutem Willen tam; Alle waren volltommen davon überzeugt, daß sie nicht von Haus und Feld gerusen sein würden, wenn nicht ein guter Grund dafür da wäre; ihr Vertrauen in ihre Oberen war unbegrenzt, wie ihre Liebe für ihr Vaterland und den König, der an dessen Spiße stand. Selbst Diejenigen, welche die eigentliche Ursache zum Kriege nicht verstanden,

General
d blieben
olte mich
ern nach
Adieu zu
auf das
aren, ihr
Brinzen

3 aurück

ten und

t waren

s einen Alle er= Ameisen

Stode Leuten, Haufe. thaten

Angst n und isselbors tadelte

ln als Gefahr murrten nicht; man brauchte sie, ihr König brauchte sie, seine Shre zu vertheidigen, die mit der des Bolkes identisch, war, und ihr geliebtes Baterland und dessen Grenzstrom, den Rhein, zu schügen gegen den nächsten Nachbar. Da dieser Nachbar den Arieg provozirt hatte, als Riemand auch nur im geringsten daran dachte, so glaubte man, daß die Kolonnen der völlig vortereiteten Franzosen bereits nach dem Ahein unterwegs wären und den Fluß erreichen würden, ehe die preußische Armee sertig war, was eine bestimmte Anzahl von Tagen erforderte, wie Jedermann wußte.

D

Dieser Umstand war die Hauptursache der Besorgniß und Unruhe unter Offizieren und Soldaten, und spornte Jeden zu allergrößter Anstrengung an. Wenn ein Tag ohne Nachricht von den Franzosen vorüber ging, wurde er als ein großer Gewinn betrachtet, denn er gab einen Tag mehr für die nöthigen Maßregeln. Obwohl man eher geneigt war, die Kriegstüchtigkeit der französischen Armee zu überschäßen, wie auch die Tapferkeit ihrer Soldaten, so fürchtete sie doch Niemand, wenn die preußische Armee nur erst in Position war.

Am 17. Juli nahm die Königin von ihrem Regimente Abschied. Sie sagte Salm, daß sie mein Schreiben erhalten habe, und über mein Borhaben, der Armee ju folgen, jehr erfreut fei, und ich, wenn die Zeit tame, es thun moge.

tite fie.

dentisd.

aftrom,

. Da

iemand

man,

en be=

t Alug

mar.

, wie

orgniß

pornte

n Taa

wurbe

einen

man

fifchen

ihrer

n bie

Regi=

corei=

Irmee

Ich fuhr daher am nächsten Tage ...ach Bonn, um die Hospitäler zu besuchen und noch so viel als möglich zu lernen. Ich fand dort die Prinzessin Wied, Gräfin Renou, Gräfin Nessellerode, die im Hospital bei Professor Busch vom Morgen dis sechs Uhr Abends blieben, um sich mit den Pflichten von Krankenpflegerinnen bekannt zu machen.

Ich hatte ben Professor gebeten, mich mit in's Feld zu nehmen, wenn er gehen sollte, und er willigte nicht nur ein, sondern gab mir auch ein Zeugniß, daß ich einen Monat die Klinik besucht habe und im Stande sei, gute Dienste zu leisten.

Da ich wußte, daß die Königin auf ihrer Reise nach Berlin Bonn passiren mußte, so war ich natürlich am Bahnhof und Prosessor Busch begleitete mich. Ihre Majestät wurde mit Zuruf empfangen. Ich zeigte ihr mein Zeugniß; sie war sehr gnädig, gab mir die Hand und sagte, daß wir uns bald wiedersehen würden.

Am nächsten Morgen war ich schon um sieben Uhr in ber Klinit, wo auch die anderen Damen hinkamen, und wir Alle verbanden Wunden und waren im Operationszimmer.

Um elf Uhr ging ich mit Frau von Qbe in die Aula

ber Universität, wohin die Professoren die Studenten zu einer Bersammlung berusen hatten. Wir Zwei waren die einzigen Damen in dieser großen Bersammlung, aber ich freue mich, daß ich dort war, denn ich werde die Szene niemals vergessen. Mehrere der Professoren hielten turze Anreden an die Studenten. Professoren hielten turze Anreden an die Studenten. Professor Busch, der bei ihnen sehr populär war, regte die Idee an, Korps zu bilden, um die Berwundeten auf den Schlachtselbern zu unterstüßen. Seine Rede und sein Borschlag wurden mit donnerndem Applaus und Jubel von den schonen Jüngslingen ausgenommen, welche die Blüte der Nation und die Alle bereit waren, zu gehen.

Um Nachmittag brachte mir Professor Busch die sehr angenehme Nachricht, daß er zum Generalarzt des achten, des rheinischen, Armeelorps ernannt sei, denn nun war ich sicher, daß ich die beste Gelegenheit haben würde, meinen Mann zu pslegen, wenn er verwundet werden sollte.

Als ich am Abend des 21. Juli nach Koblenz zurück tam, fand ich bei Felix Corvin, der von London angetommen war und in unferem Fremdenzimmer blieb. Man hatte ihm ein direktes Billet von London nach Köln in London verweigert, weil man dort glaubte, daß die Franzosen die Passage unmöglich machen würden. Er ging mit der Armee als Kriegskorrespondent für die Reue

Freie Preffe in Wien, die Gartenlaube und einige große anzerikanische und englische Blätter.

nten zu waren

ig, aber

erbe bie

en hiel=

: Busch, 1. Korps

htfelbern

murben

n Jüng-

on und

die sehr achten,

un war

würde,

merben

ng zurück

n ange=

b. Man

Röln in

ie-Fran-

Er ging

ie Reue

Am folgenden Tage tam unsere Cousine, Prinzessin Minna von Salm-Salm, mit ihrem ältesten Sohn Florentin an, einem Anaben von siebenzehn Jahren, der noch das Ghmnasium besuchte, aber in das Bataillon meines Mannes trat, und den der König zum Ofsizier ernannt hatte. Frau von Corvin kam zu derselben Zeit von Hamburg an. Sie hatte dort ebenfalls die Hospitäler besucht und beabsichtigte, in's Feld zu gehen.

Es war das eine rege, große Zeit und es gab kein Haus; keine Familie in Roblenz, wie in der That in ganz Deutschland, wo nicht Borbereitungen für den Krieg gemacht wurden, indem Mütter und Gattinnen ihre sehr natürlichen Gefühle und Befürchtungen zu unterorücken trachteten.

In meinem kleinen Haushalt war Alles durcheinander, benn wir Beide gingen für unbestimmte Zeit fort. Salm war Feuer und Flamme und emfig damit beschäftigt, sich für den Feldzug fertig zu machen. Seine Sachen waren gepackt und lagen in den Zimmern umher.

Alle diefe Borbereitungen waren beinahe überflüssig gemacht worden, benn als er mit Corvin einen Spaziergang machte und durch ein Thor in den Festungswerten ging, welches in Bertheidigungszustand gesetzt wurde, fielen zwei schwere Balten mit einem großen Arach sechs Boll vor ihren Füßen nieder; ein Schritt mehr, und Beibe würden erschlagen worden sein.

Montag, den 26., hatte Graf Waldersee das ganze Regiment Augusta auf dem Exerzixplat bei der Karthause beisammen. Alle Reservisten, von denen viele über ein Jahr vom Regiment abwesend gewesen waren, standen nun in den Gliedern, so daß es seine volle Stärke von dreitausend Mann hatte. Der Oberst wollte nun sehen, ob diese Reservisten noch behalten hätten, was ihnen gelehrt worden war. Er machte alle Bewegungen eines Scheingesechts durch, und Alles ging vortresslich, ohne den geringsten Irrthum oder Fehler, so daß Salm und Corvin voll enthusiastischer Bewunderung nach Hause tamen, mehr als je davon überzeugt, daß es solche Truppen wie diese nirgends in der Welt gäbe, und daß sie den Kampf mit keiner Armee zu fürchten brauchten.

Als Salm am Nachmittag' mit mir und Corvin in seinem Zimmer und an seinem Schreibtisch geschäftig war, schien ihn etwas in Berlegenheit zu setzen und der Oberst fragte, was ihn quäle.

"O," antwortete Salm lachend, "ich weiß nicht, ob ich meine besten Cigarren mitnehmen soll, die ich selbst von Havanna brachte, oder eine geringere Feldsorte."

"Nimm Deine besten mit," antwortete Corvin, "benn

ach sechs nd Beide

ds ganze
der Kar=
diele über
en, stan=
le Stärke
ollte nun
was ihnen
igen eines
lich, ohne
Salm und
ach Hause
ollche Trup=
atd daß sie
hten.

Corvin in geschäftig en und der

ß nicht, ob e ich felbst eldsorte."

rvin, "benn

wenn Du todtgefchoffen wirft, haft Du wenigstens noch bas Bergnügen gehabt, fie felbft zu rauchen."

"Wirklich," fagte Salm, "bießmal werbe ich tobtgeschoffen, ich weiß es gewiß."

"Warum," fragte sein Freund, "glaubst Du das? Du haft in Amerika so viel mitgemacht und bist stets unverlett durchgekommen, und die Liberalen in Queretaro schossen auch nicht mit berliner Pfannkuchen."

"Das ist jest etwas Anderes. Rach all' dem Geschrei, das in'den Zeitungen und sonst gemacht worden ist, richten sich viele Augen auf mich und ich muß mich schon mehr aussehen, als ich es sonst vielleicht thun würde.

— Es thut mir nur um den armen 3 gen, meinen Neffen leid, und ich bedauere beinahe, daß ich seine Mutter veranlaßt habe, ihn mir mitzugeben. Der Junge ist brad und ehrgeizig und ich bin versichert, daß er stets bei mir sein will, und so kann er auch leicht todtgeschossen werden."

Als ich biefes Gespräch mit anhörte, schwoll mir das Herz, denn ich hatte lange dasselbe gefühlt, was mein Mann aussprach; ich war fast gewiß, daß ich ihn lebend nicht wieder sehen würde.

Dinstag, den 26. Juli, fing die Bewegung der ganzen Armee gegen die französische Grenze an. Die französischen Marschälle hatten einen großen Irrthum begangen und eine kostbare Zeit verloren, und sich von den Garnisonen von Saarlouis und Saarbrüden zum Besten halten lassen, denen es gelang, den Franzosen den Glauben beizubringen, daß die ganze deutsche Armee dicht hinter ihnen sei, während dieselbe sich noch fast hundert Meilen zurück sormirte. General Moltse wollte es lieber ristiren, daß die Franzosen dis zum Rhein kämen, als vorzeitig mit ungenügenden Kreeten ihnen entgegen zu treten.

Das Regiment Augusta mußte ebenfalls an diesem Tage marschiren. Ich hatte so sehr gewünscht, das Regiment zu begleiten und in der Nähe meines Mannes zu bleiben, denn ich bildete mir stets ein, daß ihm nichts geschehen könne, wenn ich bei ihm sei. Graf Waldersee war damit einverstanden und sagte, wenn es wirklich meine Absicht sei, so könne ich im Hospitalwagen sahren; allein Salm war entschieden dagegen, und ich hatte mich zu fügen. Ich denke, er hatte Recht, denn Krieg mit der preußischen Armee ist in der That ein ander Ding, als es in den Vereinigten Staaten oder in Mexiko war.

Obgleich alle Borbereitungen schon Abends zubor beendet waren, so war ich doch schon um drei Uhr aufgestanden, da das Regiment um halb Sechs abmarschiren sollte. Ich hatte mich in meinem ganzen Leben nicht so elend gefühlt, wie an jenem Morgen. Ich hatte oft

unter abnlichen Umftanden von meinem Manne Abichied genommen, aber nie beforgt, bag ihm etwas geschehen wilrbe, ba mir immer meine innere Stimme fagte, bag wir uns wiedersehen würden. Diegmal war es jedoch nicht fo. Ploblich murbe mir bie Bedeutung der Angft flar, die feit Anfang des Jahres mich umschwebte. 3ch ging umber wie eine Träumende, und wer mich fah, tonnte benten, daß ich nur wenig fühlte, benn größter Taufende liebender Weiber hatten Schmera ift ftumm. ju jener Zeit vielleicht dieselben Empfindungen; allein in bem Augenblide bes Scheibens gewährte bas feinen Troft, da Niemand daran bentt, benn folder Rummer wohnt im Bergen und nicht im Ropf; man bentt nicht, man fühlt nur. In jenem schrecklichen Augenblick batte ich sogar keine Theilnahme übrig für die arme Minna, welche fich von ihrem Anaben zu trennen hatte, und beren Berg wahrscheinlich eben so schwer war wie das meinige, denn fie hatte ebenfalls bas Gefühl, daß sie ihn nicht wieder= feben murbe.

Als ich meinen tapfern Felix zum letzten Mal in meine Arme schloß, war es wie ein Abschied auf dem Todbette, und als er fort war, und selbst der Schall der Huse der Pferde hinwegstarb, schien es uns Beiden, Minna und mir, als hätten wir das Rasseln des Leichenwagens gehört.

n Beften en Glaunee dicht hundert es lieber men, als caegen zu

nn diesem
, das Re=
 Mannes
ihm nichts
 Walbersee
 wirklich
en fahren;
hatte mich
 Rrieg mit
nder Ding,
in Megiko

3 zuvor bei Uhr aufibmarfchiren ben nicht fo ch hatte oft Schweigend fielen wir nun einander in die Arme, unfere Thränen in enger Umarmung vermischend, und unsere heißen Gebete für das Leben von Gatte und Sohn stiegen zusammen hinauf zum Throne des All-mächtigen.

V.

Zeit und Beschäftigung sind die einzigen wirksamen Mittel gegen Kummer. Ich hatte teine Muße, mich "der Wollust des Schmerzes" hinzugeben, der indessen nur eine Wollust der Schwächlinge ist. Da ich mit der Armee gehen, oder ihr wenigstens so dicht als möglich folgen wollte, so hatte ich meine Vorbereitungen zu vollenden und zunächst mit Dr. Busch zu berathen.

Frau von Corvin und ich reisten um neun Uhr mit dem Dampsboot nach Bonn ab, wo wir Fräulein Luise Runkel fanden, welche mich begleiten und während des Krieges bei mir bleiben sollte. Sie war mir sehr warm von der Fürstin Wied empfohlen worden, und nachdem ich sie Koblenz gesehen hatte, nahm ich sie als Begleiterin an. Sie hatte ebenfalls die Pospitäler besucht und gelernt, Verwundete zu pflegen, und wünschte, mit mir zu gehen, weil ihre beiden Brüder als Offiziere in der ersten Armee standen, in der Prosessor Busch General-

arzt war, und sie ihnen natürlich so nahe als möglich bleiben wollte.

Prinzessin Minna kam einige Stunden später in Bonn an. Nach dem Abendessen reiste Frau von Corvin, um zwölf Uhr, nach Frankfurt a. M. ab und so schloß dieser traurige Tag.

Am nächsten Morgen gab mir Dr. Busch einen Brief an den Fürsten Alfred, meinen Schwager in Anholt, und Instructionen in Bezug auf einen andern, den ich an den Fürsten Pleß schreiben sollte, welchen der König an die Spize der Sanitäts-Gesellschaften gestellt hatte, die von den Johannitern, Malthesern u. j. w. gebildet worden waren.

Ich verließ Bonn mit Minna, welche nach ihrem Schloß Rhede bei Wefel zurücktehrte. Wir mußten brei Stunden in Oberhaufen bleiben und auf einen Zug warten, der uns weiter bringen follte, und ich benutte diese Geslegenheit, an Fürst Bleß zu schreiben.

Dort in Oberhausen herrschte große Berwirrung, benn es hatten sich hier Leute von mehreren Meilen ringsum versammelt, um die mit Soldaten gefüllten Züge vorbeipassiren zu sehen, die von Stunde zu Stunde einander folgten. Es war eine sehr lebhafte Szene. Die Soldaten waren in bester Laune, denn der Enthusiasmus, mit weichem sie auf ihrem ganzen Wege durch Deutschland

noalich

Bonn

t, um

biefer

Brief

. und

n ben

m bie

e bon

porben

ihrem

t brei

arten.

e Ge-

denn

gsum

orbei=

lander

ldaten

bland

mit

begrüßt wurden, mußte wohl auf fle einen angenehmen, erhebenden Gindruck machen. Die ganze Fahrt vom fernen Osten der Monarchie bis zum Rhein war ein ununterbrochenes Fest. Es war da am Wege tein Fenster, von dem man sie nicht begrüßte, und selbst von Häusern, die man kaum von der Straße sehen konnte, wehte man ihnen mit Tückern Lebewohl zu. Man konnte sehen, daß das Herz des Volkes in diesem Kriege war, und Fremde, die in jener Zeit in Deutschland waren, wurden ganz starr vor bewunderndem Staunen.

Prinzessin Minna verließ mich in Wesel und ich nahm Abschied von ihr und dem alten Jimmy, der mit meiner Köchin in Schloß Rhede bleiben sollte. Es ging mir nahe, mich von meinem treuen Kameraden zu trennen, der bereits in zwei Kriegen mein Begleiter gewesen war; allein er war nun schon alt und verwöhnt, und die Beschwerden eines Feldzuges würden zu viel für ihn gewesen sein; überdieß fuhr er vor Angst beinahe aus der Haut, wenn er einen Schuß hörte.

Ich kam Nachts halb ein Uhr in Anholt an, wo die ganze Familie aufgeblieben war, mich zu erwarten. Da ich bereits um fünf Uhr wieder abreifen mußte und Fürst Alfred ebenfalls, so gingen wir gar nicht zu Bette.

Obgleich ich nach Anholt gefommen war, der Familie Lebewohl zu sagen, so tam ich doch auch dorthin in der

ar eb

De

31

Bi

P

W

u

a

h

fi

el

5

b

u

Hoffnung, von meinem Schwager ein Pferd zu bekommen, ba er so viele im Stall und Felix seine zwei und auch das meine mitgenommen hatte. Ich wurde indessen in meinen Hoffnungen sehr getäuscht, denn mein Schwager hatte selbst kein Pferd übrig. Sein ältester Sohn, der Reserveofsizier und dem Stab des Venerals von Göben attachirt war, machte sich aus dem Stalle seines Baters beritten; dasselbe thaten zwei andere Söhne, Florentin und Max, die ebenfalls Offiziere waren, und endlich ging der Bater selbst, der Maltheser-Ritter war, ebenfalls zur Armee.

Während der Fürst in Köln bei den Malthesern zurückblieb, suhr ich weiter nach Bonn, wo ich um drei Uhr todtmüde ankam. Ich konnte von Glück sagen, daß ich überhaupt an dem Tage noch ankam, denn man theilte mir in Köln mit, daß kein Passagierzug mehr gehe. Da ich indessen einen Zug zur Absahrt bereit stehen sah, so fragte ich und hörte, daß es ein Extratrain für den Erbgroßherzog von Weimar und den Erbprinzen von Hohenzollern sei. Der Letztere, ein sehr einfacher, anspruchsloser Mann, war bekanntlich die unschuldige Veranlassung zu diesem Kriege. Da ich mit ihm bekannt war, so erhielt ich bereitwillig seine Erlaubniß, mitzureisen und wurde dem Erbgroßherzog von Weimar vorgestellt, der in's Hauptquartier des Kronprinzen abging. Er war ein noch sehr junger,

artiger Mann. Pring hobenzollern, ber Oberft mar, ging ebenfalls jum Kronpringen.

ien,

nud)

in

iger

der

ben

ters

ıtin

ing

zur

üď=

obt=

ber=

mir

id

agte

OB=

ern

nn.

fem

eit=

irb= tier

ger,

Am 30. erhielt ich eine Antwort vom Fürsten Pleß, der mich anwies, zum Präsidenten von Bernuth in Köln zu gehen und mir von ihm eine Legitimationskarte geben zu lassen, und ich reiste daher Nachmittags fünf Uhr dorthin ab in Begleitung meines Ressen, des Erdprinzen Leopold, den ich häusig in Bonn gesehen hatte. Da kein Passagierzug ging, so suhren wir in einem Transportzug. Ich erhielt von dem Prändenten Bernuth die erste Karte, welche in Köln ausgegeben wurde, und auch die weiße Armbinde mit dem rothen Kreuz. Wir kamen um zehn Uhr nach Bonn zurück, wo wir bei dem Kondukteur eines andern Transportzuges in der Kabuse saßen.

Mir blieben noch einige schwierige Aufgaben vorbehalten, die ich in sehr turzer Zeit lösen mußte: eine Karte für Fräulein Runtel verschaffen, ein Pferd besorgen und endlich die Erlaubniß zu erhalten suchen, überhaupt ein Pferd mitnehmen zu dürfen und dafür Fourage zu beziehen,

Da ich von Prinz Lerpold gehört, daß Baron Eduard Oppenheim in Köln ein Pferd habe, welches er vielleicht geneigt wäre, mir abzulaffen, so hatte ich diesem Herrn bei meinem Dortsein einen Besuch gemacht; allein er wagte nicht, mir das Pferd zu verkaufen, da dasselbe ziemlich unlenksam und ein Durchgänger wo:.

Am 1. August fuhr ich nach Koblenz, wo Oberpräsident von Pommer-Esche mir fehr bereitwillig eine Legitimationstarte für Fraulein Runkel gab. li

ei

fi

m

w

w

u

8

b

fi

ft

Wäre es meine Absicht gewesen, als einfache Krantenpflegerin in den Krieg zu gehen, so hätte ich es jest thun können; allein das war meine Absicht nicht. Ich wollte eine Stellung einnehmen, in der ich mich nüglicher machen konnte, und dem Stad der Armee wie ein Offizier attachirt sein. Ieder, dem ich davon redete, zuckte mit den Achseln und erklärte dergleichen für unmöglich. Es ist indessen meine feste Ueberzeugung, daß der einzige Weg zum Erfolg der Richtglaube an Unmöglicheiten ist, und ferner ist eine meiner praktischen Regeln, wenn ich etwas haben will, mich niemals an untere Beamte, sondern direkt an die höchste Autorität zu wenden.

Die höchste Person in der Armee, in welcher Dr. Busch Generalarzt war, war General von Steinmet, deren Oberkommandeur. Er war mir als ein außerordentlich strenger und barscher Mann geschildert worden, vor dem sich Alle fürchteten. Meine Erfahrung hatte mich jedoch schon lange darüber belehrt, daß diese barschen Männer sehr häusig recht vernünftig sind, und ich beschloß, mein Glid Wiedem gefürchteten General zu versuchen.

Ich ging icon am fruben Morgen in fein haubtquartier, wo mein Bunfch, ben General zu fprechen, formber=

eine

ten=

jest

Id

icher

izier

mit

Es

Wea

und

mas

bern

usa

ereit

tlid

bem

poq

nner

nein

ubt=

rm=

liche Bestürzung erregte. Daburch nicht im geringsten eingeschüchtert, bestand ich barauf, und ein Abjutant ließ sich bewegen, obwohl unter Achselzucken und Kopfschütteln, meine Karte hineinzubringen, und zu Jedermanns Erstaunen wurde ich vorgelassen.

Der Befehlshaber ber erften Armee, General von Steinmet, mar ein fehr guter fleiner Berr mit ichneeweißem Saar, großen blauen Augen und einem flaren und scharfen Blid wie ber eines Ablers. Als wir uns gesett batten; sette ich meine Bilniche auseinander, und bat namentlich um die Erlaubniß, den Stab zu Pferde begleiten zu dürfen, und daß mir Fourage und Quartier für mich und mein Bferd bewilligt werbe. Ich unterftütte natürlich mein ziemlich außerorbentliches Berlangen beinahe unerhört in einer preußischen Armee. — mit allen Gründen und Angaben, die mir zu Gebot ftanden, und zwar im allerwunderbarften gebrochenen Deutsch. Der General sagte kein Wort, doch plötlich stand er auf und jog die Klingel - nicht wie ich einen Augenblid befürchtete, mir bie Thure ju weisen, sondern nach feinem General-Quartiermeifter ju ichiden. Als Diefer Beamte erschien, fragte ihn ber General, ob es möglich fei, mein Befuch zu erfüllen, und ba berfelbe fagte, bag Ercelleng nur zu befehlen habe, fo murbe es bewilligt.

Run hatte ich meine Erlaubniß, aber noch fein Pferd,

fel

lid

üb

wi

Gı

üб

Ji

[pi

eir

fid

6

fül

mi

reg

80

wi

foll

ani

übe

wo

alle

auf

Na

und es war kein Reitpferd in der ganzen Stadt zu haben. Der Besitzer des Trier'schen Hoses hatte jedoch einen Doppelpony, der allenfalls brauchbar war, obwohl er nie einen Sattel auf dem Rücken gehabt hatte. Herr Maas ließ sich überreden, mir das Pferd für zweihundert Thaler abzulassen.

Dieser Sorge überhoben, verließ ich um drei Uhr Koblenz mit Fräulein Kunkel und meinem Sattel, und freute mich sehr, Dr. Busch in dem Zuge zu finden. Um sechs Uhr kamen wir im Viktoria-Hotel in Bingen an, wo wir die Nacht blieben.

Am nächsten Tage brachen wir um zehn Uhr auf und kamen um vier Uhr nach Birkenfeld, ein kleines, altmodisches Städtchen, welches zum Herzogthum Oldenburg gehört. Bon dort ging es gleich nach Hermeskeil, Dr. Busch und Fräulein Runkel in des Doktors Wagen und ich ganz stolz auf meinem Pony.

Run habe ich alle möglichen Pferde in allen möglichen Ländern geritten, und stand in dem Ruf, daß ich im Sattel so ziemlich zu Hause sei; allein dieses närrische Thier schien alle meine Reiterkünste zu verachten und es sich in den Kopf gesetzt zu haben, mich zu demüttigen. Es bäumte sich, stutze, schlug aus, drehte sich wie ein Kreisel in der schauderhaftesten Weise, um die unbehagliche Last von seinem Rücken los zu werden. Als das Alles nichts half, hatte es eine glänzende Idee, als es an einen

en.

bel=

nen

fich

ien.

Uhr

und

Um

an,

auf

alt=

urg

ufd

anz

ben

im

iche

es

en.

ein

iche

lles

nen

sehr bequemen, tiefen Graben kam. Es sprang mit plotslichem Entschluß hinein, rollte vor Vergnügen über und über und schnellte mich auf die andere Seite des Grabens, wo ich verschiedene akrobatische Kunststüde ausstührte, zum Erstaunen der zwei Zuschauer im Wagen. Sehr glücklich über seinen Erfolg sprang der Pony auf und zeigte seinen Jubel über meine Niederlage, indem er wie toll umhersprang und hinten ausschlug. Er wurde indessen wieder eingefangen, und als ich mich wieder aussetze, benahm er sich ganz vernünstig und schlug nur einmal den alten Schimmel des Professors, den sein Diener ritt.

Das ganze Dorf Hermeskeil war mit Truppen angefüllt, allein es gelang, ein Zimmer zu finden, welches ich mit Fräulein Runkel theilte. Es herrschte große Aufregung, denn es ging das Gerücht, daß die Franzosen Saarbrücken genommen hätten.

Wir hatten die Ordre, nach Trier zu kommen, wo wir das hauptquartier des General von Steinmes finden sollten. Als wir um sechs Uhr Abends in dieser alten Stadt ankamen, waren wir sehr unangenehm durch die Nachricht überrascht, daß der General fort sei und Niemand wisse, wohin. Dr. Busch schidte telegraphische Depeschen nach allen Richtungen hin, um des Generals Hauptquartier aufzusinden, allein wir mußten uns schlafen legen, ohne Nachricht erhalten zu haben.

DO

gel

wi

Do

fre

301

3U

in

ein

füi

fra

To

id

bei

bot

reg

bro

gle

zui

ma

M

 $\mathfrak{La}$ 

Um zwei Uhr in der Nacht klopfte Jemand an meine Thür und erschreckte mich und Fräulein Runkel nicht wenig, denn wir glaubten, die Franzosen seien in der Stadt; allein es war Prinz Lesbach, mein Nesse, der aus dem Hauptquartier des Generals von Swinmes kam und uns dadurch erlöste.

Am nächsten Morgen um fünf Uhr fuhren wir ber Sisenbahn nach Saarlouis, einer kleinen Festung an der französischen Grenze. Es war der 4. August und wir sanden Alles sehr aufgeregt und geschäftig, denn man erwartete die Franzosen jeden Augenblick vor der Festung.

Als wir an der Station warteten, gewahrte ich zwei hübsche, sette Enten, die höchst undorsichtiger Weise vor meinen Augen umher watschelten, und da ich den Mangel an Lebensmitteln vorhersah, der überall eintritt, wo sich große Truppenmassen versammeln, so erinnerte ich mich meiner alten Campagne-Regel, den Borrath nie ausgehen zu lassen. Ich zog also Nachrichten über das interessante Entenpaar ein, die für die Wohlsahrt derselben sehr gesährlich waren, denn ich acquirirte sie für Geld und gute Worte und vermittelst der geschickt hingeworfenen Vemerkung, daß die erwarteten Franzosen große Liebhaber von Gesstügel seien.

Wir ritten von Saarlouis nach heusweiler in Gefellschaft meines Reffen, ber uns hier verließ, um in's eine

nig,

idt:

bem

uns

per

ber

wir

er=

ing.

amei

por

ngel

fid

mið

ehen

ante

ge=

gute

una,

Ge=

Ge=

in's

Hauptquartier des Generals von Göben zu gehen. Es gelang uns, in dem Orte ein Mittagessen zu sinden und wir sesten dann unsern Weg nach Tholey fort, dem Hauptquartier des Generals von Steinmet, der uns sehr freundlich empfing. Die drohende Bewegung der Franzosen gegen Saarbrüden hatte ihn genöthigt, sogleich vorzurüden, und das war der Grund, weßhalb wir ihn nicht in Trier fanden.

Mit großer Mühe fand ich ein Zimmer im Hause eines Notars, dessen Frau uns ein Abendessen gab, wosfür Dr. Busch reichlich damit bezahlte, daß er ihr todtstrankes Kind rettete. Da nur ein Bett im Zimmer war, so theilten wir es; Fräulein Runkel blieb im Bette und ich etablirte mich auf dem Fußboden.

Am folgenden Tage tam die Nachricht von der Schlacht bei Weißenburg und am nächsten die noch glorreichere vom Siege bei Wörth, die großen Jubel verursachte.

Sonnabend den 6. August waren wir zum ersten Male regelmäßig einquartiert, und zwar in einer großen Biersbrauerei in Heußweiler, wo Prinz Abalbert von Preußen gleichfalls sein Quartier hatte. Der Prinz war Abends zuvor in Tholey angekommen, wo ich ihm einen Besuch machte, den er erwiederte. Seine Königliche Hoheit war Admiral der preußischen Flotte; da er aber gern den Landkrieg mitmachen wollte, so kam er zur Armee, wie

er es 1866 gethan hatte, wo ein Abjutant an feiner Seite erschoffen wurde.

Der Bring mar aber nicht nur ein Freund von Schlachten, sondern wußte auch eine gute Tafel zu schäten und hatte keineswegs die Absicht, zu hungern ober sich nur an frangösischen Froschen zu belektiren; er hatte baber feinen Roch und einen großen Rüchen = und Vorrathswaggon mitgenommen. Aber ach, die Rüchenbatterie ging nicht so schnell bor wie die übrigen preußischen Batterieen und war nicht in Beusweiler angetommen, jum Aerger bes Bringen und bem unserigen, benn er hatte unfere Sanitatsgefellschaft jum Dittageffen ein-Da ein Mittagessen ohne Essen noch schlimaelaben. mer ift wie Samlet ohne den Samlet, so ichlug ich bem Bringen ein Pidnideffen bor, ba ich auf meine zwei Enten ftolg war, welche die Frau des Notars in Tholep Tags zuvor für mich gebraten hatte.

Es schien übrigens, daß die Thierwelt sich verschworen hatte, mir den Hochmuth auszutreiben; mein Pony hatte den Ansang damit gemacht, mich zu demüthigen, und nun beschämten mich meine zwei Enten, die, anstatt junge zu sein, wie ich glaubte, Patriarchen ihres Stammes und, nach ihrer Zähigkeit zu urtheilen, das Entenpaar gewesen sein müßten, welches Noah in seiner Arche hatte. Der tapfere Prinz versuchte umsonst die Trefslichkeit seiner

iner

ad)=

und

nur

ther

ths=

erie

den

nen, enn

ein= (im=

iďa

mei

olen

oren atte

nun

3u

ınd,

esen

Der

ner

Jähne — ich weiß nicht, ob echte hohenzoller'sche oder von Abbot — als unsere peinlichen Anstrengungen durch einen Ton unterbrochen wurden, den ich nur zu wohl kannte, den dumpfen Donner einer nicht sehr fernen Kanonade. Der Prinz, der etwas taub war, wie fast jeder Admiral, wollte an keine Kanonade glauben und sagte, daß das Geräusch aus dem Keller der Brauerei komme, wo die leeren Fässer wahrscheinlich einen Ball hielten. Zedermann weiß nun, daß an jenem Tage die ruhmreiche Schlacht bei Spichern geschlagen wurde, vorzeitig herbeigeführt durch Zufälle, wodurch das Programm Moltke's gestört wurde, welcher die Schlacht für den nächsten Tag bestimmt hatte.

Am nächsten Morgen um acht Uhr ritten wir nach Saarbrüden, wo wir um Mittag ankamen. Die Szenen dort sind von hunderten geschickter Federn beschrieben worden, und fast Jeder wird sich dieser Beschreibungen noch erinnern; ich kann daher darüber hinweggehen und will mich nur auf mein besonderes Departement beschränken.

Als ich in den Hof eines Gasthauses ritt, hatte ich das Bergnügen, Corvin zu treffen, der vor mir angekommen war. Er ging auf das Schlachtfeld und ich meiner Pflicht mit Dr. Busch nach, ohne mein Reittleid abzulegen. Wir besuchten fast alle größern Hospitäler; aber in der

That war die ganze Stadt in ein Hofpital verwandelt, und verwundete Soldaten lagen in jedem Hof, in jedem Hause. Die Vorbereitungen waren durchaus unzureichend für die Vielen, welche unmittelbare Hülfe bedurften, und obgleich die vielen Aerzte ihr Möglichstes thaten, so war doch ihre Zahl ungenügend, und die ganze sanitärische Maschine noch nicht organisitet.

Die Einwohner von Saarbrücken thaten, was sie konnten, allein die Truppenmassen, welche in und um diese Stadt lagen, hatten beinahe alle Borräthe aufgezehrt und Lebensmittel jeder Art, selbst Brod, waren sehr selten geworden. Die Berwundeten litten am meisten durch Mangel an Nahrung, denn sie konnten selbst nicht sich darnach umsehen, und Viele von ihnen wurden gänzelich vergessen und verhungerten kast.

Da ich sah, daß meine Dienste als Krankenwärterin nur wenig nützten und daß ich in anderer Weise weit besser wirken konnte, so machte ich es mir zur speziellen Aufgabe, Borräthe aufzustöbern. Ich wandte mich zunächst an die Iohanniter; allein ihre Depots waren noch leer, obgleich eine Masse von Dingen unterwegs waren und ihre Ankunst jeden Augenblick erwartet wurde. Ich wandte mich daher an Privatpersonen und forschte in Pritvathäusern, und mit ziemlich gutem Erfolg.

Es verftand fich von felbft, daß unfere Soldaten bie

ersten Ansprüche auf unsern Beistand hatten, allein es befanden sich in der Stadt auch eine Menge französischer Gesangener und Verwundeter, die ihn ebenso sehr brauchten. Vierhundert von ihnen waren in einen Hof eingeschlossen, Offiziere und Gemeine, die seit fast zwei Tagen nichts gegessen hatten und beinahe wahnsinnig vor Hunger waren.

Einige Leute aus Saarbruden, und namentlich Damen, zeigten ihre Theilnahme für die Frangofen in etwas unüberlegter Weise, und da bei der großen Rabe des Feindes Borficht durchaus nöthig war, so hatte man Befehl gegeben, die Berbindungen diefer sympathisirenden Berfonen mit ben frangofischen Gefangenen zu berhindern. Als daher eine Angahl Damen mit einer großen Menge von Broden für dieselben tamen, wurde ihnen der Zutritt verweigert. Ich fam gludlicherweise hinzu, und als ich fah, daß der elende Zuftand ber armen Frangofen jeden Aufschub fehr graufam und gefährlich machte, so gebrauchte ich meine Autorität und ließ das Brod unter fie vertheilen. 3d werbe biefe Gane nie vergeffen; ich hatte bergleichen in meinem gangen Leben nicht gesehen. Mit Augen, Die aus ihren Söhlen hervorftarrten, und mit gitternden Sanden murbe uns das Brod meggeriffen und mit einer Gier verschlungen, die traurig war mit anzusehen.

Die Bermundeten, welche in hofpitalern ober Ra-

fernen lagen, hatten Betten, allein Sunderte, welche man in ärmliche Privathäuser gebracht hatte, lagen auf ber Erbe nicht felten ohne einen Salm Stroh. Die Dottoren flagten, daß die Bermundeten ihnen unter der Sand fturben, weil es ihnen an Nahrung und vielen anderen Dingen fehlte. Unter biefen Umftanden erinnerte ich mich eines Anerbietens, welches mir letthin in Köln gemacht murbe, als ich bort war, um ein Pferd von Baron Eduard Oppenheim zu taufen, bem reichsten Bantier ber Stabt. . Er war ein Mitglied bes Centralfomites, gebilbet gur Unterftützung ber Coldaten im Felbe. Da er horte, daß ich mit dem Generalarzt des 8. Armeefords gehe, so lud er mich ein, mich sogleich an ihn zu wenden, wenn ich etwas für die Bermundeten brauchte. Ich telegraphirte ihm alfo, mir zweihundertundfunfzig Saarmatragen zu fenden, und in unglaublich turger Zeit tamen fie vermittelft eines Extratrains nebst andern nütslichen Dingen an, die, wie ich fpater borte, ber Baron fammtlich aus feiner Tafche bezahlte.

Der 8. August war ein geschäftiger Tag. Bon früh Morgens bis zehn Uhr Abends verband ich Bunden und tröstete und pflegte die Sterbenden. Ich bin nicht sehr sentimental, allein was ich sah und die Szenen, die ich erlebte, würden einem Stein Thränen ausgeprest haben. Gewohnheit stumpfte dieses Gefühl aber bald so weit ab,

das es mich nicht in meiner Arbeit hinderte; ware dieß nicht der Fall gewesen, so hätte ich es nicht drei Tage aushalten können.

an

er

en

n,

en

eŝ

e,

rb

ot.

ur

añ

ud

d

m

n,

eß

ie

ib

tb

r

ď

Am 9. verband ich zwanzig Mann, die ich ganz allein und verlassen, ohne Dottor und ohne Krantenpfleger, in dem Bürgerkasino fand.

Am Morgen tam mein Schwager, Fürst Alfred, an, ben ich in's Hotel zur Post brachte, wo wir einquartiert waren, bis wir balb darauf in ein sehr comfortables Privathaus am Schloßplay zogen.

Rach Tisch ritt ich mit Dr. Busch nach Spichern, verwundete Franzosen zu besuchen, von denen wir einhundertundachtzig fanden, die an Allem Mangel litten. Bei der Rückfehr nach Saarbrücken ritten wir über das Schlachtfeld vom 6. und sahen mit Staunen den bastionartig vorspringenden steilen und hohen Hügel, den unsere braven Soldaten beim fünften Bersuch erstürmt hatten, angesührt von dem berühmten vierzigsten Regiment, von dem zwei Kompagnieen zwanzigtausend Franzosen mehrere Stunden ausgehalten hatten.

Die meisten Toden waren bereits begraben, allein noch lagen sehr viele auf dem Felde. Die Toden waren sehr entstellt, mit Ausnahme eines armen Jungen, dessen nicht einmal blasses Gesicht einen glücklichen, lächelnden Ausdruck hatte, als ob er schlase und einen freudigen Traum habe. Seine Augen waren geschloffen und feine getheilten Lippen zeigten zwei Reihen Bahne wie Perlen.

Sobald ich nach Saarbrüden zurück tam, requirirte ich sogleich einen leeren Wagen, der mir auf der Straße begegnete, und fuhr mit demselben in das nun mit Borräthen wohlgefüllte Johanniterdepot. Die Hauptschwierigteit war nur stets der Mangel an Transportmitteln, denn Pferde, Wagen und Leute waren damals rar. Mein Wagen war bald gefüllt und Fräulein Runtel suhr damit nach Spichern, um die willtommenen Vorräthe unter die französischen Verwundeten auszutheilen, während ich die Hospitäler besuchte.

Es wunderte mich sehr, nirgends Nonnen oder barmherzige Schwestern zu finden, von deren Beistand man
so viel erwartet hatte. Ein Faltum ist, daß sie sich nicht
beeilten, und daß man sie sehr nöthig brauchte. Ich
schrieb nieder, was in den verschiedenen Hospitälern gebraucht wurde, und sorgte dafür, daß die Dinge in die
richtigen Hände tamen. Wo Sachen gebraucht wurden,
die in den Depots nicht zu finden waren, gab ich Geld,
sie zu kaufen.

Seine Majestät der König, Graf Bismard und General von Moltke kamen am Abend an und mein Schwager und sein Sohn Leopold, den wir von Spichern mitgebracht hatten, machten demselben sogleich ihre Auswartung.

feine

rlen.

rirte

rake

Bor=

eria=

denn

Rein

Da=

nter

iň

rm=

nan

richt

34

ge=

die

ben,

eld.

Be-

ger

ge=

ng.

Ich schrieb am Morgen einige Zeilen an Fürst Radziwill und bat ihn, mich zu besuchen; statt seiner tam am Abend ein anderer Abjutant des Königs, Graf Waldersee, der Bruder unseres Obersten, und brachte mir von Seiner Majestät, Graf Bismarck und den Abjutanten gegen hundertundzwanzig Thaler in Gold für die Verwundeten.

Am 11. August war ich den ganzen Tag mit Prosessior Busch in den Hospitälern und assistirte ihm in seinen wunderbaren Operationen. Da viele von den im Civiltasino liegenden Berwundeten gute Bouillon und ansdere trästigende Speisen haben mußten, indem Prosessor Busch sagte: "sie müssen dergleichen zu essen haben oder sterben," so ging ich i. die Küche des Königs und gab dem Obertoch gute Worte, der auch sogleich bereit war, meine Wünsche zu erfüllen, und später ging ich mit einem Soldaten hinüber, der einige große Eimer trug, welche der brave Obertoch mit köstlicher Suppe füllte, die er durch darin ersäustes sehr gutes Rindsleisch noch verbesserte. Da Niemand bei der Hand war, all' die Eimer zu tragen und das Kasino nur schrägüber vom Quartier des Königs lag, so trug ich selbst zwei Eimer.

Gerabe als ich über die Straße ging, bog ein Wagen um die Ede, in welchem Seine Majestat der König saßen. Obgleich ich mich meiner Arbeit nicht schämte, so ver-

bei

ich

bei

W

301

in

feb

me

Dr

bal

der

Rr

un

feh

ble

ba

tot

M

all

in

bei

wirrte es mich doch etwas, so erwischt zu werden. Ich stellte daher die Eimer hinter mich und versuchte sie durch meine Röcke zu verbergen, als der König halten ließ und ausstieg. Er kam auf mich zu, faßte meine Hand und sagte mir einige gütige Worte, die ich nie vergessen werde. Lächelnd sah er um mich herum, die Ursache meiner Verlegenheit zu entdecken, und erblickte meine Eimer. Als ich Seiner Majestät sagte, daß ich sie für seine sterbenden braden Soldaten aus seiner Küche gestohlen habe, wurde der Ausdruck seines Gesichtes noch gütiger und er sagte, ich habe ganz recht gethan und ich möge nur seine Küche nach Herzenslust plündern.

Am 12. August fuhren Professor Busch und ich nach Reudorf, wo dreißig Schwerverwundete im don't gen Kloster von den Ronnen gepflegt wurden, die nier eine lange Liste von ihren Bedürfnissen gaben. Ich schickte ihnen am folgenden Tage vierzig Matrapen und einen ganzen Wagen voll Lebensmittel.

Als wir wieder nach Neudorf fuhren, machte Professor Busch einige Operationen, wobei ihm württembergische Studenten der Medizin assistirten, die indessen woch nicht genugsam an die gräßlichen Dinge gewöhnt waren, welche sie um sich sahen, denn als Einer von ihnen dem Professor bei der Resettion eines Ellbogens half, zitterte seine Hand, so daß ihn Dr. Busch ungeduldig

bei Seite schob und mich ersuchte, ihm beizustehen, was ich mit fester hand und zu seiner Zufriedenheit that.

34

urd

und

und

rbe.

Ber=

2118

iden

irde

gte,

üche

rach

fter

nge

nen

zen

ro=

m=

ien

hnt

en

If,

ig

Auf diese Weise war ich vom Morgen bis zum Abend beschäftigt, und Fräulein Runkel stand mir getreulich bei. Wir gingen mehrmals nach Spichern, wo wir die französischen Berwundeten auf Strohsäden fanden, die man in Ställen auf den bloßen Boden gelegt hatte, was uns sehr ärgerlich über die Doktoren machte, die zu faul gewesen waren, nach Saarbrücken nach Bettstellen zu senden. Dr. Busch sorgte dafür, daß sie sogleich geschickt wurden.

Zu den vielen Berwundeten kamen bald viele Soldaten, welche an einem gefährlichen Durchfall litten, an dem nicht wenige in einigen Stunden starben. Diese Krankheit scheint stets bei Armeen im Felde zu herrschen und wir hatten sie auch in Amerika.

Ich mußte in Folge einer starken Erkalte g mit einem sehr schmerzhaft geschwollenen Gesicht zwei Tage im Bette bleiben, was mich sehr ungeduldig machte, da es mich baran verhinderte, meine Pflicht zu erfüllen.

Obwohl überall genug für mich zu thun war, so wurde doch mein Berlangen, der Front und meinem Manne näher zu sein, so stark, daß ich mir vornahm, allein zu gehen, wenn Professor Busch noch viel länger in Saarbrücken aufgehalten werden sollte. Ich fragte beim Etappenkommando nach den nach Met gehenden

Bügen, wo man sich schlagen sollte, allein die Austunft, die ich erhieit, war sehr entmuthigend, indem man mir sagte, daß ich acht Tage dazu brauchen würde, um nur nach Nanch zu tommen.

Am 18. August - bem Tage ber Schlacht von Gravelotte, von welcher wir natürlich damals nichts wußten - wurde mein Angstgefühl gang außerorbentlich brildend, da ich die gräßlichsten Träume gehabt hatte und mit aller Bestimmtheit fühlte, daß meinem Manne ein Unglud geschehen fei. Bis jum 20. hörten wir in Saarbruden nur unbestimmte Gerüchte, allein als ich an diesem Tage mit Dr. Buich nach Saarlouis fuhr, wo wir einige Stunden an der Gifenbahn ju warten hatten, tamen mehrere Büge mit Bermundeten bon ben Schlachtfeldern bei Det an. Dort fah ich einen verwundeten Soldaten vom Bataillone meines Mannes, der mir fagte, daß daffelbe am 18. in ber Schlacht gewesen sei und fich febr tapfer benommen habe, allein er behauptete, nicht zu wiffen, ob Felix verwundet fei. Ich fühlte jedoch eine unbeschreibliche Maft, und als wir am Abend noch Saarbruden zurücklehrten und ich ju Bette ging, fab ich halb machend Felix mit furchtbar blaffem, ftillem Geficht tobt an meiner Seite liegen.

1

Am 21. August früh besuchte ich Frau von Berenhorst, die in Saarbrücken ihren Bruder, Major von Nettelbes, pflegte. Sie hatte einen Sohn, der ebenfalls bei hatte From bred

laffe Mai work Prin

fchre kann fühlt Lebe Pfli Mar bein

> Lier von höri and

> > dar

daß

brin

funft,

mir

nur

bon

nichts

ntlic

und

e ein

Saar=

iesem

einiae

meh-

Mes

atail=

8. in

habe.

indet

als

ich

htbar

eren=

bon

falls

bei den Truppen vor Met stand, von dem ssie gehört hatte, daß er verwundet sei, und sie wollte mit uns zur Front abgehen, denn endlich waren wir bereit, aufzu-brechen.

Als ich eben im Begriff war, mein Quartier zu verlassen, kam Professor Busch und sagte mir, daß mein Mann gefallen sei! Er war am 18. tödtlich verwundet worden und starb nach drei Stunden. Der arme junge Prinz Florentin war auch todt.

Ich will es nicht versuchen, meine Gefühle zu besichreiben, denn Worte genügen nicht. Alles, was ich sagen kann, ift, ich wünschte gleichfalls todt zu sein, denn ich fühlte mich gänzlich vereinsamt und verlassen und das Leben war mir eine Last. Ich hatte indessen eine heilige Pflicht zu erfüllen, ein Bersprechen, welches ich meinem Manne schon lange vorher in Amerika gemacht und ihm beim Abschied feierlichst wiederholt hatte. Er wünschte, daß ich im Fall seines Lodes seinen Körper nach Anhoit bringen und ihn neben seinen Eltern begraben sollte.

In Saarbrüden fand ich den schwer verwundeten Lieutenant von Arnim II. und auch den Fahnenträger von Felix' Bataillon. Bon ihnen und später von Andern hörte ich die Details seines Heldentodes. Er konnte keinen andern sterben, und trop meines Elendes war ich stolz darauf.

um

Me

Dui

ihn

Be

besi

ihn

Br

teri

ana

bef

la !

Ge

Gir

Rü

dui

wii

Ha

heil

Or

uni

me

Als die preußischen Garben, welche in der Schlacht bei Gravelotte auf dem linken Flügel der Armee standen, die sesse Stellung der Franzosen bei St. Privat angriffen, blieb mein Mann an der Spize seines Bataillons zu Pferde, wodurch er eine bequeme Zielscheibe wurde. Sein durch einen Schuß wild gemachtes Pferd ging mit ihm durch und rannte gerade auf die Fanzosen zu. Es gelang meinem Mann jedoch, abzusteigen und zu Fuß zu seinen Truppen zurückzusommen, worauf er einen Schuß in den rechten Arm erhielt. Troß des großen Schmerzes wollte er das Schlachtseld nicht verlassen; er nahm seinen Degen in die linke Hand; allein nach etwa zwanzig Minuten erhielt er einen zweiten Schuß in den Leib und einen dritten in den untern Theil des Beines.

Der arme Florentin war schon bei der ersten Salve der Franzosen gefallen; eine Augel hatte ihn in den Kopf getroffen und er war sogleich todt. Graf Waldersee wurde etwa hundert Schritte von Felix und fast in demselben Augenblick wie dieser durch einen Schuß in den Leib verwundet. Als man ihn wegtrug und er hörte, daß Felix auch verwundet auf dem Schlachtselbe liege, gab er Befehl, ihn hinter die Front zu bringen. Als zu diesem Iweck Freiwillige verlangt wurden, traten zuerst ein Mann, dann mehrere vor und diese trugen ihn, in seinen Gummimantel gewickelt, hinweg. Als die Träger ihn,

la**d**jt iden.

ffen,

3 zu Sein

ihm

lana

inen

ben

ollte

egen

uten

inen

alve

Popf

urbe

lben

Leib

daß

gab

àu

ein

nen

ihn,

um einen Augenblic auszuruhen, niederlegten, wurde der Mann, der sich zuerst als Freiwilliger gemeldet hatte, durch eine Kugel getroffen. Felix befahl den Trägern, ihm seinen Gummimantel abzunehmen und ihn über den Berwundeten zu decken, was geschah.

Salm's lette Augenblide wurden mir in einem Briefe beschrieben, den ich von dem Geistlichen erhielt, welcher ihm beistand. Ich will den betreffenden Theil dieses Briefes mittheilen.

Domcourt, ben 21. Auguft 1870.

Am Rachmittag des 18. trat die zweite Garde-Infanterie-Division, der ich als katholischer Divisionspfarrer anzugehören die Ehre habe, in den Kampf gegen das skart befestigte Sainte Marie aux Chênes und Saint Privat la Montagne. Gegen sieben Uhr Abends wurde Ihr Herr Gemahl schwer verwundet auf den Verbandsplatz getragen. Sine Kugel hatte die Brust durchbohrt und war am Rücken wieder herausgetreten; eine zweite hatte den Arm durchbohrt, eine Prelltugel das Bein kontusionirt. Er wimmerte vor unerträglichstem Schwerz und mich bei der Hand ergreisend, hat er um die letzten Tröstungen unserer heiligen Religion. Vorher reichte ihn der Arzt eine Dosis Opiumtropfen. Dann ertheilte ich ihm die Absolution und die heilige Oelung; er bat, in ein Bett gebracht zu werden; sein Bursche stand weinend an seiner Tragbahre;

in bem bon ben Ginwohnern verlaffenen Dorfe Saint-Mil waren alle Wohnungen verschloffen; mit Aexten und Brecheifen wurden fie geöffnet: ich machte ein Bett ausfindia und wir trugen den Schwerverwundeten bin, ber noch im Sterben die Belleidung feiner Jahne feft an fich brudte. Er bat mich, ihn nicht zu verlaffen; ich fagte es freudig ju; - wir schnitten ibm die Uniform bom Leibe, um ben Berband beffer anbringen ju können; er bat um Chloroform, weil die Schmerzen unerträglich maren der Argt glaubte es verweigern zu muffen, und auf mein Bureben berbig er die Schmerzen. Er flagte über brennen= den Durst - es war tein Wasser in dem Dorfe; ich gab ihm meine Feldflasche mit Rothwein, er leerte sie begierig. Seinem treuen Burichen übergab er Belb und Uhr, um es Euer Durchlaucht zu überbringen. Gin Argt tam, - es war dunkel, wir hatten tein Licht. 3ch durchsuchte alle Wohnungen und erhielt endlich von einem Soldaten ein Stümpchen Rerge. Die Bunde mard untersucht, neu gefühlt, bas Opium fing an zu wirten, und er bekam etwas Rube. Er fragte mich, wie sein Neffe gestorben sei - berselbe hatte eine Augel in ben Ropf erhalten. Dann faßte er fest meine Sande und bat mich, an Euer Durchlaucht zu ichreiben und ihm auch in ber 36 murbe mahrend feines Tobesftunde beigufteben. Schlummers wieder jum Berbandsplag gerufen, Sterbende

fı

a

6

al

id

aı

w

er

fic

u

fo

le

t=Mil

rech=

india

h im

udte.

eudig

um

t um

n —

mein

nnen= e; ich

te fie vund

Argt

3dh

einem

unter=

, und Neffe

Ropf

t mich,

in der

feines

rbende

erwarteten meine Hülfe; als ich schleunigst zurücklehrte, war er eine Leiche! Sein Porteseuille übergab ich seinem Diener und machte denselben ausdrücklich darauf aufmertssam, daß in demselben ein Revers eines Bantiers vorhanden sei, der da besage, daß der Prinz etwa 9000 Thaler bei ihm deponirt habe. Ein Soldat brachte mir den Revolver Ihres Gemahls in mein Nachtlager, einen Pferdestall, — denselben, ein Andenten an Maximilian von Mexiko, übergab ich am 19. ebenfalls seinem Burschen, sowie seinen Säbel — irre ich nicht, ohne Scheide. (Der Säbel des jungen Prinzen ist durch die Division an das Augusta-Regiment zur Aushebung übergeben.) Gleichfalls besahl ich dem Burschen, der Leiche die Ringe abzuziehen und selbige Euer Durchlaucht zu übergeben, — ich meine, es waren ihrer drei.

Er starb als Chrift, versöhnt mit Gott, — als Held auf dem Felde der Ehre, — seine letzte Frage an mich war die nach dem Stande der Schlacht. Als ich ihm erwiederte: der Feind weiche langsam zurück, erheiterten sich seine Züge und er dankte Gott. "Ich werde sterben und ich will gern sterben, nur verschaffen Sie mir Chloroform und trösten Sie meine Frau." — Das sind die letzten Worte, die ich von den bleichen Lippen las.

## Parmet,

Divifionspfarrer ber Ronigl. zweiten Garbe-Infanterie-Divifion.

Salm . Salm, Behn Jahre. III.





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OF THE PARTY OF TH

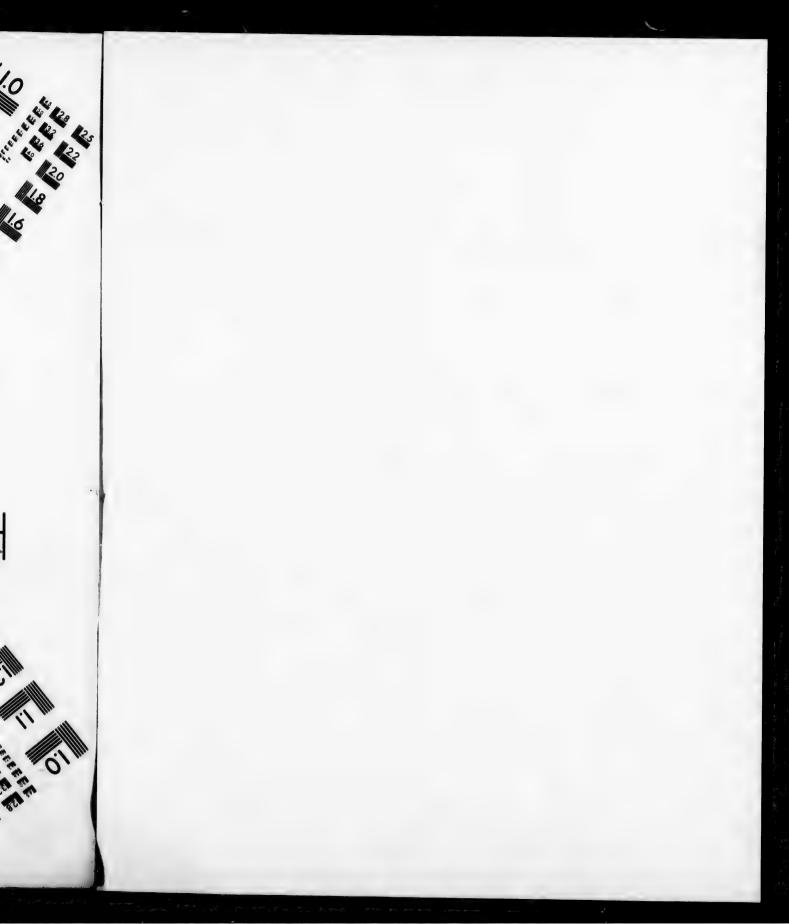

Meines Mannes treuer Diener fdrieb mir wie folgt: .- Dit betrübtem Bergen muß ich baran benten. bag mein herr, ber Pring, fo früh gestorben ift. wir am 18., Rachmittags nach 4 Uhr, ins gefecht tahmen, da feiften uns die Rugeln um den Roof, daß man glaubte, es tabme niehmand mehr heraus. waren faum im Keuer, da viel Bring Flohrentin, ber 2.-3. Mann, bon einer Augel burd ben Mund getroffen, gleich Tobt, ohne schmerzen. Gine halbe Stund fpater viel auch mein guter Rammrad Rlein, unfer andere Buriche ebenfalls gleich Tob!. Gleich barauf betahm ich einen ichampfichuß an die Lende, welche mir aber nicht geschadet, nur etwas schmerzt. Und wo wir ungefähr 5/4 Stund im Feuer wahren, ba rief mann mir auf einmahl zu, Seine Durchlauch ift verwundet; ba eilte ich schnell mit bem einem Pferde, welches ich noch hate, barauf au, da munt ich laut weinen, als ich meinen auten Berren fo schwer verwundet fa, ich gab mein Pferd einem andern, ber leicht verwundet war und half Ihn heraustragen, und trieb die andern, das wir erft aus dem Teuer tahmen, wo wir da heraus waren, haben wir Ihn auf einen Wagen auf ben verbinde Blat gefahren, ba binn ich poraus gelaufen und habe ben Dottor bestelt, und wo Ihn der verbunden, habs ich bem Baftor gefagt, ber hat Ihm die Nothwendigften Satramente geschenkt. Da haben

lat:

ten.

Mis

echt

bak

**Wir** 

ber

fen.

äter

Dere

iá

tiájt

ähr

ein=

id

tauf

ren

ern,

ten.

ien,

nen

iďo

mo

bat

ben

wir Ihn ins Dorf getragen, und in ein Bett gelegt. Da habe ich Ihn vervilegt so aut ich konnte und glaubte, er würde wieder gut, den ber Dottor fagte, aber 3hm warscheinlich zum troft, die Rugel wehre dicht unter ben Rippen burchgegangen und wehre nicht Tödtlich, er aber fagte, über 2 muß ich fterben, ba war ich bann allein bei Ihm, ba hat er mir erzählt, daß er ben Schuf durch den Arm 20 Minuten früher gefrigt hatte als der burch die Bruft, aber um ben Schuß hatte er bag Batalion nicht verlaffen wollen, und ben Degen und ben zerfeften Rod folte ich feinem Bruber au andenten geben, aber ich habe noch nicht gefonnt, die Sachen werden bier aufbewart, wie ich gehört habe, sollen sie bald zurud geschickt werden, und er hat mehrere mahl gefragt, ob unfere Siegten. das habe ich Ihm noch fagen können, das unfere gefiegt hatten, und die Offiziere von unserem Regimente gruften. und auch vielmahl anbefohlen und seine Gemahlin; und alle Anverwante, und mehrere mahl hat er nach bem tleinen Bring Flohrentin gefragt, viel fprechen tonnte er nicht, weil er viel schmerzen hatte, und bann folte ich ibm ein Sarg machen laffen, und ein Rreug barauf mit Seinen Nahmen, welches ich auch gethan habe, aber mit vieler mühe, weil feine Leute mehr im Dorfe wahren, da haben mir drei Soldaten geholfen. Da ift er ben Abend furs por 11 Uhr ruig gestorben, Indem ich 36m

den Nahmen Jesus Maria und Joseph vorgerusen, und für Ihn gebetet habe, und da binn ich bei Ihm geblieben bis er Beerdigt worden ist, wo auch Seine Durchlaucht Prinz Leopolt zugegen war. Ich bitte einen schönen Gruß an Sämmtliche Prinzessin zu b stellen. — —

30f. Röfter."

D

N

ho

m

ur

be

fte

fid

m

3

ni

еb

ri

fd

bi

fü

to

if

31

Alls dieser Diener später in Bezug auf das in des Prinzen Brieftasche enthaltene Papier befragt wurde, welches der Geistliche gelesen hatte, schrieb Köster Folgendes: "Beim Begräbniß Seiner Durchlaucht, welchem der Erbprinz Leopolt beigewohnt, übergab ich demselben Portemonnai und Porteseuille mit der Bemerkung, daß in Letterem ein Schein sei, der mir bringend anempsohlen worden, weil er von großer Wichtigkeit sei. Er übernahm die Gegenstände und gab mir noch ein Trinkgeld.

Prinz Leopold wird sich dieser Uebergabe auch gewiß noch erinnern, benn er hat sich ben Revers noch angeseben, und jedenfals boch auch burchgelesen."

Prinz Leopold hat keine Erinnerung un ein solches Papier, und dasselbe ist und bleibt spursos verschwunden. Diese ganze Angelegenheit ist mir ein Räthsel, da ich in der That nicht weiß, von wem der arme Salm eine für unsere Berhältnisse so beträchtliche Summe sollte empfangen haben.

Die heilige Pflicht, Die ich zu erfüllen hatte, hielt

und

eben

ucht

önen

bes

(d)es

Des :

Erb=

rte=

in

blen

ber=

teld.

wik

ige=

des

en.

in

für

gen

ielt

mich aufrecht und verhinderte, daß ich mich meinem Shmerz hingab, indem es zugleich dessen Schärfe milberte, weil meine ganze Energie in Anspruch genommen wurde. Die Johanniter, die Offiziere und mein Schwager Fürst Alfred, Alle gaben sich Mühe, mich von meinem Borhaben abzubringen, indem sie versicherten, daß es unmöglich sei, dasselbe in jenem Augenblick auszuführen, und riethen mir, wenigstens noch einige Zeit und am besten dis Ende des Arieges zu warten. Alle ihre Borstellungen waren indessen vergebens; ich würde, wenn es sich nicht anders hätte thun lassen, zu Fuß zum Grabe meines armen Felix gegangen sein.

Wir brachen um L'innacht auf. Bei mir waren Fraulein Rentel und Frau von Berenhorst, die noch nicht wußte, daß ihr Sohn nicht nur verwundet, sondern ebenfalls tobt war.

In Forbach ftiegen wir in einen vortrefflich eingerichteten, von Württemberg geschickten Hospitalzug, und schliefen in den Betten, von denen zweihundert für Schwerverwundete in dem Zuge waren, außer Einrichtungen für fünfzig Leichtverwundete.

Fürst Alfred, der mich in Saarbrüden verfehlt hatte, tam in Forbach turz vor unserer Absahrt an, und da es ihm nicht gelang, mich zurückzuhalten, so beschloß er, mich zu begleiten und mir behülflich zu sein. Am 23. tamen wir in Remilly an, welches mit Truppen und Berwundeten so überfüllt war, daß wir für die Nacht teine andere Untertunft sinden konnten als in einem Eisenbahnwaggon, in welchem man nicht nur Schlachtvieh, sondern auch an der Dysenterie leidende Soldaten transportirt hatte, und der in einem ganz unbeschreiblichen Zustande war. Es gelang uns indessen, Matrazen aufzutreiben, welche wir auf den Boden legten, aber der Geruch war ganz entsetzlich. In diesem schensflichen Kasten brachten Fürst Alfred, Prosessor Busch. Dr. von Kühlewetter, Frau von Berenhorst, Fräulein Runtel, ich und der alte Kammerdiener des Fürsten eine ganz schreckliche Nacht zu.

In der folgenden Nacht waren wir in einem kleinen Schlosse bei Corny, welches einer Madame de Wendel gehörte, und kamen am 25. in Ars sur Moselle an, wo ich ein Zimmer in der Apotheke erhielt und sogleich Zinksärge bestellte. Der Mann, welcher, durch den gebotenen Preis verführt, die Bestellung angenommen hatte, bekam indessen Angst und weigerte sich, dieselbe auszusühren, da er besürchtete, daß ihn die Franzosen, wenn sie, wie allgemein geglaubt wurde, zurücktämen, aushängen würden, weil er Särge für preußische Offiziere gemacht habe. Ich hatte daher Zwangsmittel anzuwenden und in seiner Wertstatt zu bleiben, während er mit großem Wider-

willen ben Sarg für meinen armen Felix machte, was in ber That eine fehr traurige Aufgabe für mich war.

mit

wir

als

nur

enbe

un=

ffen:

ten,

euß=

ıldı.

lein

eine

nen

ndel

mo

inf=

nen

lam

ba

all=

ben.

3d

ner

er=

Professor Busch war in einem schönen großen Hause einquartiert worden, welches in einem herrlichen Garten in Joun aux Arches steht, welches auf der andern Seite der Mosel, Ars gegenüber liegt. Wir gingen Abends hinüber und es gelang uns, in demselben Hause ein Zimmer zu finden.

Als ich am nächsten Morgen mit Professor Busch nach Ars ging, begegneten wir Oberst von Berenhorst mit seiner Schwiegertochter, die eben erst gehört hatte, daß auch sie Bittwe geworden war, denn der arme junge Berenhorst war ebenfalls am 18. August nicht weit von St. Privat gefallen, da die sächsischen Truppen, bei denen er stand, zunächst den preußischen Garden gewesen waren.

Am Abend des 27. kamen mehrere Mitglieder unserer Familie in Joup zusammen, die alle bei der Armee vor Meh waren. Es waren da Fürst Alfred, seine Söhne Leopold und Florentin, welcher Letztere bei einem Jägerbataillon stand, die Grafen Alfred und Otto von Salm-Hoogstraaten und Prinz Georg Crop, ein Maltheser-Ritter.

Sonntag den 28. waren endlich die Zintfärge fertig, und ich fuhr mit ihnen nach Sainte Marie aux Chenes.

Es war ein regnerischer, talter Tag, ein Wetter, welches zu meinem traurigen Geschäfte paßte.

nid

fá

nif

üb

vie

det Be

lieg

10

mel

mai

H Tái

felt

per

ant

der hai

pu

ma

wö M

前

Siric

Als ich in einer Urt von Schuppen Unterfunft fand, ben die Johanniter-Ritter gebaut hatten und ber ihnen bort als Hauptquartier diente, sab ich in einem anstokenden Raum eine ziemlich ftarte Frau von mittleren Jahren in einem einfachen schwarzen Anzua emfig mit ber Rüche beschäftigt. Es war die allgemein geachtete Mabame Simon, eine Sachfin, bie fich in jenem Rriege einen wohlberdienten Ramen erworben hat durch ben prattischen, gefunden Menschenberstand und die Energie, welche fie jum Beften ber Solbaten mit großem Erfolg geltenb machte. Alle nicht geringen Schwierigfeiten überwindend, gelang es ihr, die Erloubniß ju erhalten , ftets in ber Front ju fein mit einem wohlgeschulten Berfonal von Rrantenpflegerinnen, und verseben mit Allem, was die Bermundeten auf bem Schlachtfelbe nothig hatten, wo Bulfe in der That am dringenosten noth war.

Die Thätigkeit der "Mutter Simon", wie sie von den dankbaren Soldaten genannt wurde, die alle ihres Lobes voll waren, kann nicht genugsam anerkannt werden. Sie lieferte den überzeugendsten Beweiß, daß die leitenden Johanniter einen großen Fehler begingen, indem sie den Krankenpstegern und freiwilligen Sanitätskorps, die auf dem Schlachtfelde selbst thätig sein und sich

ď.

rt

in

ħе

ne

en n,

ite

ιb

er

n ie

۵

nicht mehrere Meilen hinter ber Front von Snobs anfdreien und verächtlich behandeln laffen wollten, Sinderniffe in ben Weg legten. Diefer Rebler verurfachte überall große Ungufriebenheit und er mar ber Grund vieler unnützer, schwerer Leiben, die man ben Bermunbeten batte ersparen tomen. Diejenigen Solbaten, beren Bermundung es erlaubte, daß fie in die weiter gurild= liegenden Depots gebracht werden tounten, waren noch fo ziemlich gut baran; allein bie Schwerverwundeten, welche auf bem Schlachtfelb gelaffen werben mußten, waren in reaurigfter Weise vernachläffigt. Sie hatten in Bofen oder auf bem blogen Boben, oft ohne Stroh, ber schmutigften Bauernhäufer zu liegen, ohne Effen und nicht selten ohne genügendes Waffer. Es war baber nicht zu verwundern, wenn von Denen, die auf bem Schlachtfelbe ambutirt wurden, so viele in den Hospitälern farben: benn ba fie weber Rahrung noch irgend ein Stimulans hatter so wurde das bischen Kraft, welche bei ber Amputation schon auf das Aeußerste auf die Brobe gestellt war, burd ben grausamen und roben Transport in gewöhnlichen Aderwagen, wo fie oft ftundenlang wie zum Martt geführte Ralber übereinander lagen, ganglich erfcopft. - 3ch bin überzeugt, daß fehr Biele ber "Mutter Simon" ihr Leben banten, die ju richtiger Zeit auf ber richtigen Stelle mar. 3d hoffe, die von ihr gegebene

Lehre wird nicht vergessen sein, wenn wir wieder einen Krieg haben sollten.

Wir fanden bald das Grab auf, in welchem die Offiziere des Augusta-Regiments begraben waren. Ganz oben ftand der rohe Brettersarg, in welchen man meinen Felix zusammen mit Florentin gelegt hatte; er war nur leicht mit Erde bededt, und eine Ede des Sarges ragte sogar hervor.

re

pd

zu

ð

ui

 $\mathfrak{L}$ 

T

fd

m

eť

w

DI

u

fe

ü

Als die Leute den Sarg frei gemacht hatten, bestand ich darauf, daß sie den Deckel abnahmen, trop der Borsstellungen meines Schwagers und Anderer. Ich wollte noch einmal das Gesicht meines theuren geliebten Gatten sehen. Ich hatte indessen meine Kräfte überschäpt. Als die Leute meinen Bunsch erfüllten, und ich anstatt des theuren Gesichtes nur eine unförmliche schwarze Masse sah, siel ich in Ohnmacht.

Ich darf bei diesen Momenten nicht zu lange verweilen; jeder fühlende Leser wird ihre Qual begreifen. Ich ließ die beiden Särge mit den Körpern auf einen Bauernkarren legen, da kein anderer besserer zu haben war. Wir kehrten zuruck in den Wagen eines Johanniter-Kitters, der uns denselben angeboten und uns nach Marie aur Chenes begleitet hatte.

3ch hatte noch einen Tag länger in Ars auf die

holzernen Sarge zu warten, in welche die Bintfarge nach ben Sanitatsvorschriften gestellt werden mußten.

nen

Die

anz

nen

nur

agte

and

or-

Ate

tten

ein

des

affe

er=

en.

nen

ben

er=

rie

die

Unterdessen war durch königliche Ordre ein Extrazug zu meiner Disposition gestellt worden, und mit diesem reisten wir mit unseren theuren Todten ab, begleitet von Frau von Berenhorst und Fräulein Runkel; mein Schwager blieb zurück, da er in der Nähe seiner Söhne zu sein wünschte, im Fall ihnen chwas zustoßen sollte.

Die Nacht bes 30. brachten wir in einem kleinen Hotel in Luneville, die nächste im Eisenbahnwagen zu, und kamen am 1. September in Mainz und am 2. in Anholt an, wo die beiden Särge vorläufig in die kleine Kapelle gestellt wurden.

Am 3. September fanden die Obsequien mit allem Leichengepränge statt, wie es sich für die Familie schickte. Die beiden Särge wurden in die ganz schwarz ausgesschlagene Kirche gebracht, wo ein Hochamt abgehalten wurde. Prinzessin Minna, die Mutter Florentin's, war ebenfalls angekommen. Alle Töchter meines Schwagers waren anwesend und auch Prinz Alfred, der zweite Sohn, der erst kürzlich die österreichische Armee verlassen hatte und, da er nicht wohl den Krieg mitmachen konnte, mit seiner Frau, Prinzeß Rosa, zu Hause geblieben war. Ich übergehe Details. Es ist mir zu schwerzlich, zu lange bei dieser traurigen Zeit zu verweilen.

Als Alles vorüber und Relix neben feinen Eltern mit Florentin in ber Familiengruft beigesetzt war, schien eine große Laft von meiner Seele genommen. Ich hatte redlich meine Bflicht gethan und mein Gelübbe getreulich erfüllt. 3ch fühlte, daß ber Geift meines Mannes nun rubig war, und Frieden tam über ben meinigen ebenfalls. Aber ich fühlte auch, daß ich bemfelben nicht trauen durfte: daß es gefährlich für mich war, über mein Webe gu brüten. Bare ich, wie mein Schwager wollte, bis jum Ende des Arieges in Anholt geblieben, ich mare verrückt geworben. 3ch fühlte, daß ich mich gewaltsam losreißen und gegen bie Reigung, meinem Somers mich bingugeben, tampfen mußte, und daß ich benfelben nur mit Bulfe großer Thatigfeit überwinden tonnte. No batte baber beschloffen, fogleich zur Armee zurudzutehren und noch emfiger wie bisher meine Pflicht zu erfüllen.

Das lette Zeichen der Liebe, welches ich von meinem theuren Gatten erhielt, war folgende unmittelbar vor der Schlacht bei Gravelotte geschriebene Korrespondenzkarte:

"In einer Stunde beginnt die große Schlacht. Will's Gott, so werden wir wieder vereinigt werden; sollte ich aber getödtet werden, geliebte Herzens-Agnes, dann bitte ich Dich, mir allen Rummer zu vergeben, den ich Dir gemacht habe, und zu glauben, daß ich Dich stets liebte und daß ich biese einzige Liebe mit in's Grab nehme.

Mein Bruder wird für Dich forgen. Behalte mich in freundlichem Andenken.

Bon gangem Bergen

rn .

en

tte ið)

un

3.

e;

gu

m dt en unit te

m er

r

Dein Dich von herzen liebender Mann Gelig.

(Ruffe den fleinen Jimmy).

Im Feld bei Det, ben 18. Auguft 1870.

Liebe! Gott segne Dich; Dank für all' Deine Liebe und Alles, was Du für mich gethan hast." Fürst Alfred, meines Mannes Bruder, war, wie ich früher erwähnte, Maltheser-Ritter. Die ihm besonders zugewiesene Pflicht war es, die barmherzigen Schwestern und freiwilligen Krankenpflegerinnen an die verschiedenen Pläze zu bringen, wo ihre Dienste nöthig waren. Als ich mich entschloß, in's Feld zurückzutehren, machte er sich von dieser Verbindlichkeit los, um in meiner Nähe zu sein und mich unter seinen Schutz nehmen zu können.

Ich ging zunächst nach Köln, wo ich mir die nöthigen Legitimationen und Billets für den freien Trank ort meiner Wagen, Pferde und Begleitung verschäffte. Als das besorgt war, verließ ich Anholt mit einem Wagen, zwei schönen Wagenpferden, meines Schwagers Lieblingsstute, Fräulein Runkel, Mr. Frank, des Fürsten englischem Kutscher, und meiner Ordonnanz August. Der Lettere war ein schon in Saarbrücken zu meiner Bedienung kommandirter Soldat, der den ganzen Feldzug über bei mir blieb. Er war ein Schneider aus Königsberg in Preußen,

und Arr

beste Dr. täre bon Ror Die

Vor verf forg bens Her

der Ges Ort

ftan

gem daß Ma nur

gefa

und da er ziemlich schwächlich war, so konnte ihn die Armee entbebren.

Ich blieb zwei Tage in Röln, wo ich die Hospitäler besuchte, die unter der trefflichen Leitung des Geheimeraths Dr. Fischer ftanden, und bewunderte ebenfalls alle fanitären und andern Einrichtungen, welche der Oberpräsident von Bernuth gemacht hatte, der Vorsigender des Central= Romites in Köln war. Alles bort war vollkommen. Die ungeheuren Magazine waren wohlgefüllt und frische Borrathe tamen beständig an, fie fo zu erhalten. Die von verschiedenen Seiten gemachten Unforderungen murben forgfältig und reichlich befriedigt und mit besonders lo= benswerther und heilbringender Schnelligfeit befördert. herren, besonders bem Sandelsstande angehörige Mitglieder des Bereins, begleiteten folche Sendungen: Leute mit Geschäftsroutine, welche es verstanden, die Sachen mit Ordnung und in angemeffener Weise zu vertheilen, und worin ihnen die Malthefer und Johanniter weit nachftanden.

iď)

U=

rn

en

((ß

id

zu

en.

en

rt

[[8

en,

ıŝ=

em

ere

m=

nir

en',

Diese Ritter hat man vielfach getadelt und lächerlich gemacht, und wenn es auch nicht geleugnet werden kann, daß sie manche schwache Seiten darboten und reichliches Material für Tadel und Spott lieferten, so ist es doch nur gerecht, zu erwähnen, was zu ihrer Vertheidigung gesagt werden kann.

gro

rag

wi

Ni

bei

ger

wa

gef

nat

gui

her

geb

Me

fäh

und

Au

heu

mu

So

emt

idjä

dief

Sie waren sämmtlich Evelleute und meistens wohlhabend, wenn nicht reich, Besitzer großer Güter, Fürsten, Grasen und Barone mit einem langen Stammbaum, die meistens auf ihren Schlössern lebten. Die Bewirthschastung ihrer Güter und ihres Hauswesens meistens ihren Berwaltern überlassend, lebten sie ein bequemes Leben, waren stets gewöhnt, als Herren zu besehlen, — mit einem Wort: sie waren durch und durch Aristotraten. Es ist zwar wahr, daß Alle Soldaten gewesen waren, allein das war meistens lange her, und wenn sie aus ihren Soldatenleben noch etwas beibehielten, so waren es nicht die Eigenschaften eines Gemeinen oder Unteroffiziers oder armen, sich Kagenden Subalternoffiziers, der jeden Thaler sechsmal umwenden muß, ehe er ihn ausgibt.

Der Krieg von 1866 war so turz, daß die Ritter, die ihn als solche mitmachten, nicht viel Erfahrung darin erwerben konnten. Nun verlangte man von ihnen, daß sie die traditionellen Pflichten ihres Ordens erfüllen sollten, von denen wohl nur Wenige unter ihnen einen bestimmten Begriff hatten. Bon ihnen Dienste zu erwarten, wie sie vor Jahrhunderten von den Ordensbrüdern geleistet wurden, siel Niemand ein. Wenn sie sich herbeiließen, eine Stelle anzunehmen, so konnte es nur eine sein, die sich mit ihrer gesellschaftlichen Stellung vertrug. Sie waren ja nun

große herren und driftliche Demuth nicht bie hervorragendfte ihrer Tugenden.

obi=

iten,

die

haf=

bren

ben.

mit

iten.

ren,

aus

aren 1ter=

iers.

ihn

tter.

arin

Dak

Iten,

nten

e fie

ben,

telle

hrer

nun

Biele sagen, daß es ein Fehler war, sie zu stellen, wie sie gestellt waren, und daß sie mehr Schaden als Nußen stifteten; eine Ansicht, der vorzüglich die Aerzte beipflichteten, welche ihr Geschäft gründlich verstanden und genau wußten, was Verwundeten und Kranten nöthig war, worin sie genugsame Erfahrung in den Hospitälern gesammelt hatten, die sie jahraus jahrein besuchten, was natürlich bei den Rittern keineswegs der Fall war.

Unter diesen gab es Biele, benen es Ernst damit war, gute Dienste zu leisten, und Einzelne, die von ihren Stelzen herabstiegen und ihre hände und Füße wie andere Leute gebrauchten, machten sich sogar sehr nüplich; aber bei den Meisten war der Wille mehr werth als ihre Leistungsfähigkeit, und je geschäftiger sie waren, desto mehr Schaben und Berwirrung richteten sie an.

Die meisten Magazine und Depots waren unter die Aufsicht eines dieser Ordensritter gestellt. Eine ungeheure Menge von allerlei Dingen wurde gesandt und es wurde erwartet, daß sie verständig vertheilt würden. Solche Magazine in Ordnung zu halten, Borräthe zu empfangen und wegzusenden, erforderte eine gewisse Gesichäftsroutine und Anstrengung, von denen die meisten dieser Edelleute auch keinen Begriff hatten, und irgend

ein Magazincommis eines Sandelshauses wurde fie in bieser Sinsicht übertroffen haben.

Biele begnügten sich damit, ihre Magazine stets gefüllt zu erhalten; sie wagten nichts herzugeben, ehe nicht
frische Vorräthe angekommen waren, und kümmerten sich
nicht darum, ob etwas dringend nöthig war oder nicht.
Da sie daran gewöhnt waren, zu patronisiren, so wurden
die Sachen nicht selten mehr nach Gunst als nach dem
Maßstabe der Rothwendigkeit vertheilt, und Klagen über
Parteilichkeit und unzweckmäßige Vertheilung hörte man
so häusig, daß es Unzufriedenheit unter den verschiedenen
Vereinen erregte, die es endlich zweckmäßiger fanden,
praktische Leute mit ihren Sendungen abzuschicken, die
selbst beurtheilen konnten, wo Hilfe nöthig war, anstatt
ihre Sachen in die Depots der Johanniter zu liefern
und diesen die Vertheilung zu überlassen.

Die Damen, die ich in den verschiedenen Hospitälern und Etablissements vorsand, die in Köln zur Unterstützung der Soldaten im Feld errichtet waren, wetteiserten erfolgreich mit den männlichen Mitgliedern des Bereins. Sie hielten überall treffliche Ordnung, und da sie gute Haushälterinnen waren, so wandten sie ihre häuslichen Regeln auf ihre Etablissements an. Alle, die ich dort beschäftigt sah, trugen benselben einsachen Anzug, was nur dazu beitrug, das unbehagliche Gefühl zu entfernen, welches

durch die Mischung von Personen entsteht, welche verichiedenen Klassen der Gesellschaft angehören.

e=

ħŧ

ď

it.

en

m

rse

an

en

n,

bie

att

rn

rn

na

lg=

Sie

18=

eln

iat

1311

bes

Baron und Baronin von Oppenheim und andere zum Komite gehörende Damen gaben mir eine ungeheure Menge von Dingen, von denen ich wußte, daß sie vorzugsweise in den Hospitälern vor Met nöthig waren, und ich verließ Köln mit drei Eisenbahnwaggons, einen beladen mit Wagen und Fourage, den zweiten mit den Pferden und Mr. Frant und August, und der dritte enthielt Fräulein Runkel und mich und die willtommenen Gaben von dem Centralkomite.

Ich hatte das Glüd, nirgends lange aufgehalten zu werden, und nach acht Tagen kamen wir in Joup an, während Andere zu einer solchen Reise ebenso viele Wochen brauchten, denn alle Stationen waren überfüllt und die Bahn durch Züge mit Verwundeten oder Provisionen für die Armee versperrt. Wer nie Geduld gekannt hatte, lernte sie, wenn er zu jener Zeit zur Armee reisen mußte.

Da ich junächst Quartiere für Leute und Pferbe haben mußte, wofür mein Schwager so gütig war, mir die Sorge zu überlassen, da ich sie mitgebracht hatte, so besuchte ich am Morgen nach meiner Ankunst den Geheimerath Sulzer, der an der Spise des Quartiermeisteramtes stand. Er war ein außerordentlich fähiger

und praktischer Mann, dessen Dienste die Regierung auch sehr anerkannte. Er erfüllte meine Bitte mit großer Bezeitwilligkeit. Ich wurde mit Fräulein Runkel, Mr. Frank, August und vier Pferden in das große Haus des Herrn Balette einquartiert. Fürst Alfred fand gleichfalls dort Zimmer, und mein Jimm., den ich mitgebracht hatte, war auch bei mir. Der arme Hund hatte so sehr um mich und seinen Herrn getrauert, daß er ganz mager und beinahe blind geworden war. Als er mich jedoch wieder hatte, erholte er sich bald, und auch das Häutchen, welches seine Augen überzog, verschwand.

n

11

b

11

Ich stellte Dr. Busch vor, daß Arbeit mir durchaus nöthig sei, und fragte ihn, was er zu thun habe und was am dringendsten sei. "Wir haben hier fünf Hospitä.er, sagte er, die mit Schwerverwundeten überfüllt sind, und Alles fehlt."

Die armen Berwundeten hatten keine ordentlich gekochte Nahrung, und es war daher meine erste Sorge, Küchen für sie einzurichten.

Es war schwierig, geeignete weibliche Kräfte zu finden, benn wenn es dort auch eine Menge freiwillige Krankenpflegerinnen gab, so waren sie mit ihren Krinolinen, Federhilten und gezierten Manieren mehr freiwillige Uebelstände. Sie waren gewissermaßen weibliche Johanniter, benn was ich von diesen sagte, paßte noch besser auf die meisten dieser weiblichen Schlachtenbummler, die nie vergaßen, daß sie freiwillig waren und alle Regeln der Ordnung, und vor Allem Disziplin und Pünkt-lichkeit verachteten. Anstatt um sieben Uhr Morgens zu kommen, kamen sie um Zehn oder Elf, oder blieben weg, wie es ihnen gesiel, und ernsthafte Aerzte wünschten, daß sie ganz zu Hause geblieben sein möchten, während Andere ihnen die Cour machten und sie überall in Schutznahmen.

ŧ,

n

rt

e,

m

ťĎ

er

n,

uŝ

nd

)i=

ib,

10=

ge,

n,

ns

m,

elè

er,

die

Diese seinen Damen, unter benen sich viele Abelige befanden, wezeen ganz empört darüber, daß ich ihnen zumuthete, in der Küche zu helsen, zu kochen, oder andere Dienste zu verrichten, durch welche sie sich für herabgewürdigt hielten. Sie zankten sich fortwährend untereinander, und die Hospitäler, in welchen sie waren, stachen auffallend von dem einen ab, in welchem vier Schwestern aus Koblenz Krankenpflegerinnen waren.

Ich sagte Professor Busch, daß ich ordentliche barmherzige Schwestern haben musse statt dieser freiwilligen Krankenpflegerinnen, und es wurde beschlossen, welche zu verschaffen. Ich wandte mich zu diesem Ende an einen Maltheser, Graf Hompesch, der in Corny stationirt war und der meine Bitte zleich erfüllte. Schwestern vom Orden St. Bincenz de Paula kamen bald an, ersetzen die freiwilligen Uebelthäterinnen und Alles verbesserte sich

Ø

fte

je:

aı

23

ih

ih

3

w

et

1p

D

ei

HI

ui

w

ih

li

bi

ge

in wunderbarer Weise. Diese Schwestern tokettirten nicht und gudten sich nicht nach einem Manne um, denn sie waren mit der Welt fertig; sie schämten sich nicht, Handarbeit zu thun, und zankten sich nicht. Ruhig und geshorsam thaten sie, was von ihnen von ihren Oberen verlangt wurde, und selbst diesenigen Doktoren, welche geneigt gewesen waren, die Partei der freiwilligen Krankenpslegerinnen zu nehmen, mußten zugeben, daß sie selbst und die Verwundeten durch den Wechsel sehr gewonnen hatten.

Nun richtete ich in jedem Hospital eine besondere Küche und eine besondere Vorrathstammer ein, aus der die Bedürfnisse der Kranten sogleich befriedigt werden konnten, während früher die Pflegerinnen sich immer erst an einen Johanniter wenden mußten, was Aufenthalt und andere Unannehmlichteiten mit sich brachte.

Nicht lange nach meiner Rückehr nach Joun und Ars sur Moselle kam Baron Svuard Oppenheim von Köln mit einem großen Omnibus voll Sachen an, die ich ihm als besonders nöthig bezeichnet hatte. Er zeigte sich sehr eifrig, besuchte alle Hospitäler, selbst das Typhus-Hospital, und überzeugte sich selbst von den Mängeln und Bedürsnissen und der Art, in welcher die sreiwilligen Gaben des Volkes gebraucht und vertheilt wurden. Der jüngste Bruder des Barons war Lieutenant im Stab des

Generals von Kummer, beffen Truppen Met sehr nahe standen, und der Baron, der neugierig war, Alles zu sehen, ging mit seinem Bruder umber und setzte sich mehr aus, als klug war.

Die Sachen, die er natbrachte, waren nicht aus den Borräthen des kölner Komites genommen, sondern von ihm gekauft und aus seiner Tasche bezahlt worden. Da ihm meine Art der Bertheilung besser gesiel wie die der Johanniter, so vertraute er mir alle Sachen an, und sie waren die erste Grundlage zu dem Magazin', welches ich etablirte, denn das von Baron Oppenheim gegebene Beispiel fand Rachahmer. Deputirte von Elberseld, Barmen, Hamburg, Bremen, Crefeld und andern Orten kamen mit einem Ueberssuß von Borräthen an. Sie brachten eine ungeheure Jahl Flaschen wit seinen Weinen, Fässer mit Spirituosen, Ballen Tabat, Cigarren, wollene Kleider und Wässche jeder Art u. s. w.

Die Johanniter wurden eifersüchtig und verdrießlich, wenn diese Herren mit dem bestimmten Besehl ankamen, ihre Gaben nur in die Hände der Prinzessin Salm zu liesern und unter keinen Umständen in die der Johanniter, die sich durch die hochmüthige Art und Beise unpopulär gemacht hatten, in welcher sie nicht selten die braven Männer behandelten, die sich freiwillig erboten hatten, diese willkommenen Gaben zur Armee zu bringen, was

3

teineswegs eine leichte Aufgabe oder ein Bergnügen war.

Meine Borrathshäuser waren daher stets mit guten Dingen vollgeste während die Depots der Johanniter erbärmlich leer den. Manche von ihnen machten es mir zum Borwurf, daß ich diese Borräthe annahm, anstatt sie in ihre Depots zu senden, die doch zu dem Zweck, sie aufzunehmen, eingerichtet wären; da jedoch die Abgesandten vieler Städte erklärten, daß sie lieber ihre Gaben wieder mit zurücknehmen wollten, wenn ich die Annahme verweigerte, so wäre es doch wirklich thöricht gewesen, es zu thun.

Manche ber Johanniter ließen sich herab, mir von meinem Ueberfluß abzuborgen, da sie sich der Leerheit ihrer Magazine schämten, und ich lieh ihnen; allein nicht ein Einziger von ihnen beging die Gemeinheit, sich solcher Schulden zu erinnern.

Es war natürlich, wenn manchmal die Geber freiwilliger Gaben wünschten, daß sie hauptsächlich Soldaten aus ihrer Stadt oder ihrem Regierungsbezirk zu gut kommen möchten, und so kam es, daß Diejenigen, deren Heimat nahe dem Rhein lag, gut versehen waren, während die Soldaten von Pommern, Ost- und Westpreußen oder Schlesien wegen der großen Entsernung in dieser Hinsicht vernachlässigt waren. Ich sorgte daher dasür, diesen



Na me me nef

Ar

Ar

sie wie Jol De

> geb Ge

Lei

lich wa bed

un fire bei

nic

Nachtheil auszugleichen, wenn ich irgend welche Güter zu meiner Berfügung ohne Beschräntung hatte. Wie gut meine Magazine gefüllt waren, kann man daraus absehmen, daß ich zweimal eine ganze hade des zweiten Urmeekorps — General von Fransecky's Pommern — mit Tabak, Cigarren und Branntwein versah.

n

er

es n=

đ,

e=

en

ne

eŝ

on

eit

ďχt

ger

ei=

en

ien

iat die

der

ien

Man muß sagen, die Deutschen sorgten für ihre Armee; da ihre Gaben jedoch freiwillige waren, so glaubten sie ein Recht zu haben, sich um die Art zu bekümmern, wie dieselben verwendet würden, was den Stolz der Iohanniter verletzte, die sogar nicht immer das Verdienst Derer zugeben wollten, die gaben, besonders wenn diese Leute reich waren.

"Es ist ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, zu geben," sagten sie, "denn die Soldaten beschüpten i. ce Geldtasten." Waren diese reichen Leute vollends Juden, so holten sie sich noch weniger Dant, denn diese christlichen Edelleute hassen Juden, obgleich sie nicht zu stolz waren, von ihnen Geld zu borgen, oder ihren guten Vorsbeaur oder Champagner zu trinten.

Obgleich ich hin und wieder die Hospitäler besuchte und bei Operationen half, machte ich doch das Organis firen und Anschaffen von Provisionen zu meiner Haupts beschäftigung. Der Erfolg, den ich darin hatte, blieb nicht unbemerkt, wodurch mein Einfluß und meine Fähigs

lid

ibn

wo

bai

daf

De

fein

hat

geä

dañ

Beg

nur

wel

Tro

Tef

inde

mu

neh

gebi

Sá

und

aur

teit, Gutes zu thun, vermehrt wurden. Ich wurde sehr gut durch Fürst Alfred unterstützt, obgleich derselbe sich hauptsächlich mit der Pslege der Verwundeten und Aranten beschäftigte und sich dazu das gefährliche Typhushospital ausgesucht hatte. Ich darf auch nicht unterlassen, Fräulein Runtel zu erwähnen, die durchaus die Empsehlung der Fürstin Wied rechtsertigte. Sie unterstützte mich auf das Vereitwilligste und Geschickteste und war in den Hospitälern sehr nützlich, wo sie zusammen mit den guten Ronnen arbeitete, obgleich das eigentlich gegen die Regel war. Ihre Gamüthigkeit und ihre gute Laune machten sie jedoch überall beliebt.

Dr. Busch tlagte, daß die Verwundeten in den Hospistälern keine Bettstellen hätten, sondern auf dem Boden auf Matrapen lägen, was es für die Aerzte außerordentlich ermüdend und schwierig machte, die Wunden zu verbinden und auch die Schmerzen der Verwundeten verwehrte. Da er nur Generalarzt des achten Armeetorps war, so war er nicht die höchste medizinische Autorität, sondern über ihm stand der Generalarzt der ganzen ersten Armee; es sag daher nicht in seiner Macht, Alles zu thun, was er wollte. Ich sah mich daher veranlaßt, einzuschreiten und meinen Einsluß bei dem alten General von Steinmetz zu versuchen. Ich machte ihm einen Bessuch, sente seine Ausmertsamkeit auf die große Unbequems

ehr

fich

iten

ital

lein

ber

das

ern

nen

oar.

fie

ipi=

den

ent=

per=

ber=

tps

ität.

ften

au

ein=

eral

Be= lem= lichteit und schlug Mittel zur Abanderung vor. Ich rieth ihm, mich mit gehöriger Autorität nach Nancy zu senden, wo ich bald Bettstellen schaffen würde, oder zu besehlen, daß jedes Haus in Ars eine liefern solle, oder endlich daß Bretter angeschafft und Bettstellen gemacht würden. Der General war ziemlich ungehalten, und nachdem er seine Unzufriedenheit mit dieser Nachlässigteit ausgesprochen hatte, befahl er sogleich Maßregeln, wodurch die Sache geändert wurde.

Ich hatte keine Ursache, mich darüber zu beklagen, daß meine Dienste nicht anerkannt worden wären; im Gegentheil, ich konnte mich über die Art, wie es geschah, nur freuen. General von Fransech gab mir ein Diner, welches ich nicht ablehnen konnte, obwohl ich in tiefer Trauer war und keineswegs in der Stimmung, einem Feste beizuwohnen. Ungewöhnliche Justände entschuldigen indessen Ausnahmen und machen sie oft nothwendig. Ich mußte auch eine andere Einladung zu einem Diner annehmen, welches im Hauptquartier der ersten Armee gegeben wurde und dem ich gleichfalls in Begleitung meines Schwagers beiwohnte.

Meine Wirksamkeit erstreckte sich nicht allein auf Joun und Ars; ich ging auch hin und wieder nach Sainte Marie aur Chenes und andere Orte um Mes, um in den verschiedenen Hospitälern, wo es nöthig war, Lebensmittel auszutheilen.

W

nä

(Fg

wi

for

geg

fid

Ba

gui

die

DOI

30

in

Of

bei

Te

an

Th

pot

hat

dat

idi

Ch

Gesechte fanden unterdessen beständig um Metz herum statt und wir waren in Ars keineswegs sicher, welches dazu dem Fort St. Quentin viel zu nahe war. Eines der Hospitäler war gerade in der Schußlinie; da es aber ziemlich tief lag, so gingen alle Kugeln darüber hinweg. Die Berwundeten in ihren Betten, welche durch die Krantheit schwach und ängstlich gemacht waren, wurden durch den Lärm der Bomben dermaßen erschreckt und aufgeregt, daß es hin und wieder den Tod zur Folge hatte. Berschiedene Bomben trasen Gebäude, die zur Eisenbahn gehörten, und eine nahm sogar den Schornstein einer Lokomotive weg.

Als ich einst im Garten des Hauses war, in welchem ich meine Borräthe hatte, und ein Abjutant des Generals von Fransech bei mir war, der Lebensmittel holte, schlug eine Bombe einige Schritte von uns ein, allein glücklicherweise in einen Graben oder Wasserpfuhl. Mein Schneidersoldat August tauchte sogleich in das Haus hinein und schämte sich sehr, als wir ihn aus seinem Bersted hervorholten. Als jedoch turz darauf abermals eine Bombe in der Nähe einschlug, hielten es Alle für tlug, zu "stedaddeln", bis der Schauer vorüber war.

Endlich murde Met übergeben, und trop des schlechten

rum lches ines aber

ittel

cankourch regt, Ber=

qe=

Poto=

wea.

chem erals chlug glück= Mein

inein erftect eine tlug,

chten

Wetters und obgleich wir Alle bis auf die Haut durch= näßt wurden, sahen wir doch die Frantzosen ausmarschiren. Es war ein glorreicher, aber doch trauriger Anblick. Ich will ihn nicht beschreiben, da es so oft geschehen ist, sondern nur erwähnen, wie es in der Armee allgemein geglaubt wurde, daß Bazaine nicht nöthig gehabt hätte, sich zu ergeben, daß er Metz verkaufte und gegen sein Baterland als Berräther handelte.

Da mich die Prinzessin Eron ersucht hatte, Erkundigungen über drei ihr verwandte Offiziere einzuziehen, die in Metz gewesen waren, und nachdem ich General von Fransech davon unterrichtet hatte, suhr ich am 30. Oktober mit Dr. Busch und Dr. von Kühlewetter in die Stadt. Nach großer Mühe fand ich einen dieser Offiziere, einen Grasen Man, der mir sagte, daß die beiden Andern gesund und wohl wären. Er gab mir Telegramme an seine Frau und Familie, die ich per Post an Prinzessin Eron sandte.

Als ich auf meinem Retourwege nach Jouy durch das Thor von Metz fuhr, sah ich einen ganzen Hausen Chassespots liegen, welche die französischen Soldaten weggeworfen hatten, und zwei Preußen als Wache dabei. Ich hielt daher und bat die Wachen, die mich tannten, in meinem schlechten Deutsch, mir den Rücken zu tehren, da ich ein Chassepot stehlen wolle. Die Art, in der ich mich auss-

drückte, muß sehr drollig gewesen sein, denn sie lachten wie närrisch, drehten sich aber um, während Frank, der Kutscher, zwei Chassepots nahm und in den Wagen legte.

Als wir am folgenden Abend bei Tische saßen, trat eine vollständig bewaffnete Ordonnanz mit einem Gewehr in's Zimmer und blieb vor mir stehen. Ich war ganz bestürzt, denn ich glaubte, mein Diebstahl sei entdedt und der Mann komme, mich zu arretiren. Aber so schlimm war es nicht; General Fransech, der sich erinnerte, daß ich ein Chassepot gewünscht hatte und der nicht wußte, daß ich mir schon selbst dazu geholsen hatte, sandte mir mit seiner Empfehlung den gewünschten Gegenstand, den ich dem Fürsten Alfred schenkte.

Die Uebergabe von Metz machte natürlich eine große Beränderung in unseren Arrangements. Die Hospitäler wurden so schnell als möglich geleert und ich vertheilte unter die nach Hause gehenden Leute Kleidungsstücke. Als die armen guten Leute mir Adieu sagten, hatten sie Thränen in den Augen und dankten mir für Las, was ich an ihnen gethan hatte, in einsachen, herzlichen Worten.

Während ich in Joun war, erhielt ich Beileibschreiben von Ihrer Majestät der Königin, der Großherzogin von Baden, Prinzessin Wilhelm von Baden und vielen anderen Personen. Ich beantwortete das der Königin natürlich

fogl an

nach zeffi bere dem teuer in the belättigen.

verfe

zu 1

hand

weld war fann einig zurüdie C Ich

alleir Zimi bulbi fogleich, allein die meisten anderen konnte ich aus Mangel an Zeit und aus anderen Urfachen nicht beantworten.

ten

ber

gen

trat

ehr

anz

und

mm

daß

Bte,

mir

ınd,

core

äler

eilte

ide.

fie

mas

tten.

iben

pon

eren

rlich

Am 1. November fuhr ich mit meinem Schwager nach Met, um Graf Man, den Verwandten der Prinzelsin Crop, zu sehen, allein ich fand, daß er die Festung bereits mit seinem General verlassen hatte. Als ich in dem Hotel in Met frühstüdte, hatte ich ein kleines Abenteuer, welches ich erwähne, weil es der einzige Fall ist, in welchem ich während des ganzen Krieges durch Unart belästigt wurde. Obwohl ich in den Lagern und Hospitälern fortwährend mit Soldaten und allerlei Leuten zu verkehren hatte, so hatte ich doch niemals Ursache, mich zu beklagen, denn ich wurde überall mit Achtung behandelt.

Fürst Alfred und ich frühstüdten in einem Zimmer, welches von dem Speisesaal durch eine Glasthür getrennt war, in welchem sich viele Offiziere befanden, die mich kannten, und unter ihnen ein General. Als der Fürst einige Minuten hinausging und ich allein im Zimmer zurücklieb, kam ein Dottor des achten Armeekorps an die Glasthür und machte mir allerlei Zeichen und Mienen. Ich sah weg und gab mir Mühe, es nicht zu bemerken, allein der Dottor schien etwas angetrunken, trat in das Zimmer und redete mich an. Ich antwortete ihm ungeduldig und gab ihm zu verstehen, daß ich nicht, wie er

annahm, eine Französin sei. Während dieses Gesprächs tam der Fürst zurück und der lästige Dottor ging wieder in den Speisesaal; aber der Fürst hatte bemerkt, daß mich etwas verdrossen hatte, und ich erzählte ihm den Borfall. Er wurde sehr ärgerlich, folgte sogleich dem Dottor und fragte ihn vor allen Offizieren, ob er wisse, wer die Dame sei, die er in solcher Weise angeredet habe; und als der Dottor unverschämt genug war, zu erwiedern, daß er sich den Teusel darum scheere, gab ihm der Fürst eine derbe Ohrseige, und als der General und die andern Offiziere hörten, um was es sich handle, sagten Alle, daß er die Züchtigung reichlich verdient habe. Der Vorssall hatte keine Folgen, denn der Dottor hatte seine Ohrseige einzusteden und noch um Berzeihung zu bitten.

heif acht mei der fei,

ein und fälle mir am wan

folge word Lebe

Alle

chs der nich all. und

die als

daß

eine

dern

Ille,

Bor=

)hr=

Am 3. November erhielten wir Marschordre, bas heißt Befehl, uns fertig zu halten. Am 4. sah ich basachte Armeetorps durch Met passiren und sprach viele meiner koblenzer Freunde, namentlich General von S., der mir sagte, daß Graf Waldersee vor Paris gefallen sei, wenige Tage nach seiner Rücklehr zum Regiment.

Einen oder zwei Tage vor unserem Abmarsch kam ein Herr von Erefeld mit Borräthen, die er mir übergab, und ich beschloß, dieselben mitzunehmen, um für Nothsälle versehen zu sein. Geheimerath Sulzer bewilligte mir neun Wagen und achtzehn Pferde, und als wir Joun am 7. verließen, bildeten wir eine ganz respektable Karawane. Wir blieben die erste Nacht in Jarnh und die folgende in Etain. Das Wetter war wieder schön geworden, und nach dem geschäftigen aber doch einförmigen Leben vor Metz war der Wechsel der Szenen für uns Alle angenehm und auffrischend.

Als wir am Morgen Ctain verließen, fanden wir die Calm. Calm, Behn Jahre. III.

Straße mit Truppen und Wagen überfüllt, so daß wir nur sehr langsam vorwärts kommen konnten. Fürst Alfred, der zu Pferde war, schlug einen Seitenweg vor, auf dem wir uns verirrten, so daß wir erst bei Dunkelwerden in's Hauptquartier kamen, wo wir schon um zwei Uhr hätten eintressen sollen. Dort erhielten wir die ziemlich betrübende Nachricht, daß unsere ganze Gesellschaft in einem anderen Dorf, Brabant, einquartiert wäre, welches wir erst um acht Uhr erreichten. In dem ganzen Dorf war nur ein einziges respektables Haus, das Schloß, welches uns zum Quartier angewiesen war, welches wir aber von General von Kummer mit seinem Stab besetzt sanden, da man wegen unseres Ausbleibens geglaubt hatte, daß wir beim Hauptquartier geblieben seien.

Da wir nicht wohl auf unserem Recht bestehen und ben General depossediren konnten, so sahen wir uns nach einem andern Nachtquartier um. Als wir schon daran verzweiselten, eines zu sinden und dachten, die Nacht im Wagen zuzubringen, entdeckten wir endlich die Wohnung eines Schäfers, der mit seiner Frau in zwei schrecklich schmutzigen Zimmern ebener Erde wohnte, mit denen wir zufrieden sein mußten, aber unsere Pferde beneideten, welche vortreffliche Stallung in dem Raum fanden, in welchem einst Schafe gewesen waren, die durch den natürlichen Prozes der Berspeisung längst in Fleisch und Blut von

zweibeinigen Löwen verwandelt waren, die man dort gewöhnlich "les sacrés Prussiens" nannte.

ir

rst

or, el=

pei

die

ell=

re,

zen oß,

vir

est

tte,

und

iach

ran

im

ung llið

wir

elche Hem

den

bon

Das Frontzimmer, in welchem ein kleiner Rochofen stand, sah so schauberhaft und unwohnlich aus, daß wir uns Alle in dem hinterzimmer zusammen drängten, welches mit einem ungeheuren himmelbett in einer Ede verziert war.

Der Schäfer und seine Frau waren ganz aus bem Häuschen, allein ich gewann schnell die Gunft der Letzteren, die im letzten Stadium der Schwangerschaft war, durch das Geschent einiger Flaschen Wein, eines Schinkens und anderer Eswaaren, und als ich wünschte, daß der Kochsofen im andern Zimmer sein möchte, hob sie ihn, glühend heiß wie er war, auf und trug ihn hinein.

Nachdem Fräulein Runkel und ich unfern Zufluchtsort oberflächlich gereinigt hatten, machte sie einen guten
Raffee, während ich gebratenen Speck mit Giern bereitete
und der Fürst einen heißen Whisth-Punsch braute.
Amüsirt über unsere seltsame Lage sesten wir uns irgendwie um den Tisch und aßen und tranken mit dem allerbesten Appetit.

Nun kam die wichtige Frage an die Reihe, wie wir die Nacht zubringen sollten, und es wurde beschlossen, daß wir sämmtlich in dem warmen Zimmer bleiben sollten, die Herren auf einer Streu an der Erde, und Fräulein Runkel, ich und Jimmy in dem himmelbett.

A la guerre comme à la guerre! Die Streu war bald gemacht; die drei Herren, nämlich Fürst Alfred, Professor Busch und Dr. von Kühlewetter, legten sich darauf nieder, während Fräulein Runkel und ich das Himmelbett erkletterten.

In einem anstoßenden Raume hatte der Schäfer eine Ziege mit ihrem Lamm untergebracht, welche über ihren Quartierwechsel sehr betrübt schienen, denn das Zickelchen blöckte die ganze Racht ganz jammervoll, während seine Mutter ihm hin und wieder Trost zumederte, was Jimmy gründlich mißsiel, der beständig brummte und knurrte.

Solche Aleinigkeiten genirten uns nicht. Die drei Herren gaben bereits unverkennbare Zeichen des Schlafes, als die Schäferin in's Zimmer stürzte — Dr. Busch suhr entset in die Höhe, denn er dachte, sie brauche selbst seine ärztliche Hülse — um eine große Nachlässigsteit gut zu machen, das heißt, mir und Fräulein Runkel zwei ihrer Nachtmüßen zu bringen, denn ohne Nachtkappe zu Bette zu gehen scheint einer Französin eine ungeheuerzliche Idee. Das arme Geschöpf wurde beinahe zur Salzsäule über das laute Gelächter, welches ihre freundliche Ausmertsamkeit hervorrief.

Als die Wirkung dieses Intermezzos erstarb, rüftete sich Alles wieder zum Schlaf. Fürst Alfred stimmte eine Hymne zu Ehren bes Morpheus an im schönften Bariton,

ar

eb,

ich

en

ine

cen

gen

ine

mŋ

rei

es,

tfď)

iche

ig=

ıfel

ppe

er=

113=

iche

tete

ine

on,

und Dr. von Kühlewetter schnarchte zu seiner Begleitung in einem sentimentalen, jugendlichen Distant, während Prosessor Busch in gleichmäßigen, tiesen Baßtadenzen schnarchte, die von einem ruhigen, gleichmüthigen Geist zeugten und die mit der Würde seiner Stellung harmonirten. Es war ein wunderbares Snoratorium, welches noch durch das Blöden des Lammes, das Medern der Ziege und das Knurren Jimmy's kunstvoll unterstützt wurde.

Fräulein Runkel und ich versuchten, dem Beispiel der drei Herren zu folgen, und wir glaubten bereits, daß es uns gelingen würde, als ein überraschtes O! von Fräulein Runkel mich davon überzeugte, daß sie noch wachte. Ich brauchte nicht nach der Ursache ihres Ausrufs zu fragen, denn ich fühlte sie in demselben Augendlick, und außerdem offenbarten Jimmy's ungeduldige Bewegungen, welche das ganze Himmelbett erschütterten, die allarmirende Gewißeheit, daß wir uns im Lager einer blutdürstigen Armee befanden. Ob die französischen Flöhe eine Ahnung davon hatten, daß wir Preußen waren, weiß ich nicht, allein die rasendsten Franktireurs hätten uns nicht grausamer behandeln können.

Nun, felbst eine Nacht wie biese hat ein Ende, und baran benkend, was die armen Berwundeten für ihr Baterland zu leiden hatten, ergaben wir uns geduldig in unfer Schicfal, waren aber boch froh, als ber Morgen anbrach. Es war indessen ein sehr schlechter Morgen, benn es regnete in Strömen.

Die nächste Nacht brachten wir in Barennes zu und die darauf folgende in Bienne le Chateau, wo wir bei Zeiten im Hause eines Pfarrers eintrasen, der uns gute Zimmer und ein gutes Mittagessen gab. Wir hatten einen Braten; das Fleisch schmecke ungefähr wie Hühnerssleisch und wir vermutheten, daß es ein französisches Kaninchen sei, waren aber einigermaßen erstaunt, zu vernehmen, daß es eine französische Kahe war! Es war die erste, die ich meines Wissens jemals aß, und ich hoffe, daß es die letzte war, indessen war sie gar nicht so übel. Ein solcher Streich von einem Pfarrer schmerzte mich indessen.

Rachdem wir durch Suippe passirt waren, wo wir in einer schönen Billa gute Quartiere hatten und sehr hösslich behandelt worden waren, kamen wir am 12. November in Rheims an. Wir blieben bis zum 17. in dieser alten Stadt und hatten Zeit genug, die schöne Kathedrale und den Triumphbogen zu bewundern, wie auch die Erfahrung zu machen, daß wir zu Hause weit bessern Champagner haben, als den, welchen man uns sehr theuer in der Heimat dieses Weines verkaufte.

Am 17. November tamen wir in Ville aug Bois Jouchery an, wo wir in einem ftattlichen Schloß ein-

en

en,

nd

bei

ute

ten

er=

Pa=

er=

oar

ffe,

bel.

en.

vir

ehr

Ro=

in

öne

wie

veit

ıns

Dis

in=

quartiert wurden, welches in einem geschmadvoll angelegten und wohlgepflegten Park lag und "Monsieur le Baron de Sachs" gehörte. Ein prachtvoll ausstaffirter Bediente riß die Thür des Salons weit auf und kündigte mit großer Emphase Madame la Princesse! an. Als wir eintraten, sahen wir eine sehr fette, alte Dame, "Madame la Baronne de Sachs", aufgetakelt wie eine englische Fregatte am Geburtstage der Königin, jeden ihrer fetten Finger dis zum dritten Glied hinauf mit funtelnden Kingen bedeckt, die ein ziemlich verblüfftes Gesicht machte, als sie zwei unbedeutende Personen in schwarzwollenen Kleidern ohne Falbeln, eine weiße Binde mit rothem Kreuz am Arm, hereintreten sah, und welche sie wahrscheinlich für zwei Kammerfrauen hielt, die sie auf die Ankunst Ihrer Hobeit vorbereiten sollten.

Ich bin versichert, das Bergnügen dieser pompösen Leute wurde durch unsere Einfachheit sehr verdorben, und als sie meinen Schwager Alfred in seinem Jagdrock sahen, wurden ihre Ansichten über deutsche Prinzen gewiß nicht verbessert. Wir hatten ein vortrefsliches Frühstück; da ich aber von dem französischen Benehmen und Reden dieser deutschen Renegaten förmlich angeekelt war, so machte es mir Bergnügen, sie dadurch anzusühren, daß ich unter dem Borwande von Unwohlsein in meinem Bette blieb.

Um 18. November blieben wir in Braison und tamen

am 19. nach Soiffons, bereits um zwölf Uhr, und wurden im Haufe eines wirklichen französischen Barons, de Sahume, einquartiert. Die feinen Manieren der Baronin und der Styl ihrer Gastlichkeit bildeten einen merkwürdigen Kontrast gegen die der Baronne de Sachs.

(3)

ait

W

fei

hie

Ti Be

ba: mi

ein

mi

Br

als

hal St

M

als

Đã

wir Bil

glü

Be

Soissons trug noch viele Spuren ber kurzlichen Belagerung. Gine ber Borstädte lag gänzlich in Trümmern; die Franzosen hatten sie selbst zerstört.

Sonntag ben 20. tamen wir in Attichy an. Wir wurden in einem Sause einquartiert, welches einem Sandwerter gehörte, ber sich, nachbem er etwas Gelb gemacht, als "Particulier" zurüchgezogen hatte. In biefer hinficht find die Frangosen ein fehr vernünftiges Bolt: fie leben nicht um zu arbeiten, fondern arbeiten um zu leben. Ihr größter Chraeis und Wunich ist es, genug zu verbienen, um unabhängig, und ohne jum Arbeiten gezwungen gu fein, leben zu konnen. Go lange fie ein Beschäft haben, find fie fehr fleißig; fie arbeiten Tag und Racht, bis fie genug Geld verdient haben, fich zurudzuziehen und "Barticulier" werben ju konnen. Da die Bedürfniffe und Gewohnheiten der mittleren und unteren Rlaffen in Frantreich fehr einfach und ötonomisch find, fo ift es für tüchtige Leute nicht schwer, einige tausend Franken zu er= werben, was zu einem fo einfachen und frugalen Leben hinreicht, wie es fie zufrieden und gludlich macht.

211

€,

er

11=

6=

n;

ir

D=

ht

en

n.

Ľ=

m

ft

ıt,

tď

in

ir

en

Unser Wirth war von der Ehre, eine Prinzessin als Gast in seinem Hause zu haben, so überwästigt, daß er zitterte und weinte, wenn ich ihn ansah oder ihn ansprach. Wir hatten gute, bequeme Zimmer, und der Besitzer und seine Frau bedienten uns selbst, da sie keine Dienstboten hielten.

Um sechs Uhr dinirten wir; wir waren Fünf bei Tisch: der "Particulier", die "Particulière", ihr alter Bater, Fräulein Runtel und ich. Die Particulière schnitt das Brod und gab es uns, im ganzen Gesicht lächelnd, mit ihrer Hand. Unser einsaches Mahl wurde durch ein einsames Talglicht erleuchtet, welches jede paar Minuten mit denselben Fingern gepuht wurde, welche uns das Brod reichten. Mir gesiel dieß Mittagessen jedoch besser als viele sehr gute, die ich in französischen Schlössern gehabt habe, deren Besiher gemein genug waren, deutsche Sympathieen zu heucheln, während dieser arme, ehrliche Mann und Patriot ofsen sagte, daß er lieber sterben wollte, als einen Quadratsuß französischen Landes in preußischen Händen sehen.

Durch prachtvolle Wälder bei schönstem Wetter kamen wir am folgenden Morgen nach Compiegne, wo wir in der Billa eines Herrn Louvage herrlich einquartiert waren, der glücklicherweise nicht dort, sondern in Paris war und zu jener Zeit wahrscheinlich Pferdekotelettes und gebratene Ratten aß,

während wir an seinem trefflich versehenen Tisch sagen und im besten französischen Champagner preußische Gesundheiten tranten.

bi

31

fo

fo

n

w

u

m

gı

S

be

fe

ta

ar

in

m

G

ťu

ťa

w

Do

ui

tie

at

Wir blieben vier Tage in Compiegne und besuchten natürlich den Palast und die einst prachtvollen, aber nun etwas verdorbenen Zimmer der Kaiserin Eugenie, wo wir über die luxuriösen und suggestiven Einrichtungen ihres Schlafund Badezimmers einigermaßen erstaunt waren. In dem letztern, welches an ihr Toilettenzimmer stieß, waren Spiegel in solcher Weise angebracht, daß sie sich in densselben in sechzehn verschiedenen Stellungen betrachten tonnte. Im Schlafzimmer nahmen Spiegel auch Hauptstellen ein; sie waren eigentlich überall, und sogar die innere Seite des Betthimmels war ein Spiegel.

Am 25. verließen wir Compiegne mit dem Stabe des Generals von Göben und holten auf dem Wege General von Manteuffel mit seinem Stabe ein, mit denen wir in Montidier einrückten. Wir hatten sehr schöne Zimmer im Hause eines Herrn, der sehr gerührt war, als er uns aus dem Fenster die Stelle zeigte, wo fünf "schreckliche" preußische Geschütze gestanden, welche fünf "schreckliche" Schüsse abgeseuert und einen "schrecklichen" Anblick gewährt hatten, und in Folge welchen schrecklichen Ereignisses der Plat übergeben worden war.

Sonnabend ben 26. blieben wir in Pleffier-Rogain-

ißen

ınd≈

na=

was über

plaf=

bem

aren

Den=

ınte.

ein ; Seite

tabe

Bege

enen

höne

war.

fünf

fünf

hen" lichen

zain=

villers und marschirten Sonntag den 27. nach Moreuil zu. Das Wetter war neblig und der Rebel wurde bald so dicht, daß wir nur wenige Schritte um uns sehen konnten. Als wir an den Platz kamen, wo eine Straße nach dem Ort zwischen Amiens und Moreuil abbog, wo wir einquartiert werden sollten, hörten wir plötzlich in unserer Nähe Kleingewehrseuer. Abjutanten sprengten wie wahnsinnig umher und ihre Pferde sahen im Nebel groß wie Dromedare aus. Die ganze Kolonne machte Halt. Alle Wagen und Fuhrwerke wurden nach hinten beordert. Ich wollte meinen Wagen nicht hergeben und sehte meinen Willen wie gewöhnlich durch, da die Adjutanten keine Zeit hatten, mich zu überreden.

Die Franzosen hatten ben Nebel benützt und uns angegriffen. Endlich war mein Wunsch erfüllt; ich war in einer Schlacht; aber ach, ich sah nichts davon, ich hörte nur den Schlachtenlärm und das seltsame Geräusch der Granaten und den malitiösen, kurzen Pfiff der Chassepotlugeln. Unser Freund vom Stad, Major von Stranz, kam in heißer Eile und schrie: "Prinzessin, um Gotteswillen, fort, soder Sie sind verloren!" Ich konnte das nicht einsehen und blieb, allein wir erhielten Beseht, uns in der Nähe hinter einem Gedüsch in einer Vertiefung auszustellen, wo wir verhältnismäßig sicher waren, aber noch weniger als nichts sahen.

Ai of

na bel

Ri

da ftii

op

wa

obi wä

her

ber

ein

flei

feff

fie

ma

an

an

ern

Meines Schwagers Blut war indessen erregt. Er wollte die Schlacht sehen und galoppirte nach der Front zu ab, gelockt durch das Knattern des Gewehrseuers. Würde er erschossen oder verwundet, so wußte ich, daß man mir zu Hause das Unglüd aufbürden würde, und da seine Reugierde in diesem Rebel thöricht war, so sandte ich ihm eine Ordonnanz nach, ihn zu bitten, umzukehren; allein er war ganz entrüstet, daß man es ihm verwehren wollte, nach sich scheibenschießen zu lassen, und ritt weiter.

Unterdessen war der acme Jimmy ein Bild der Bersweiflung. Daß er nicht vor Angst starb, war ein Wunsber; er zog den Schwanz so dicht an wie er konnte und flüchtete sich zwischen meine Füße.

Meine Taube fing an in ihrem Korb zu flattern und ich nahm sie heraus und setzte sie auf meinen Jinger; als sie aber all' den selisamen Lärm hörte, schlug sie mit den Flügeln und sah geängstigt aus, so daß ich sie lieber wieder in ihren Reisebehälter stedte.

Ich habe noch nicht von meiner Taube gesprochen, die ein neuer Liebling von mir war, obwohl Manche sie wegen ihrer harppischen Gewohnheiten ein neues Unglück nannten. Ich bekam sie auf erzählenswerthe Weise. Ein Offizier aus Dresden, Lieutenant von Lavière, war gefährlich verwundet und ihm unter meiner Beihülfe der

Er

ont

rs.

aß

ınd

bte

en;

ren

ritt

er=

un=

ind

ınd

er:

ben

ber

en,

fie

lüd

Fin

ge=

Der

Arm abgenommen worden. Fräulein Runkel und ich pflegten den armen Jungen; sie schrieb für ihn Briefe nach Hause u. s. w. Er war von unserer Art, ihn zu behandeln, sehr ergriffen, und drückte gegen Fräulein Runkel den Wunsch aus, mir auf irgend welche Art seine Dankbarkeit beweisen zu wollen.

Sein Wirth hatte ihm eine junge Taube verehrt, und da er weiter nichts hatte, so schickte er sie mir aum Früh-Ware sie todt gewesen, so würde ich bieg Liebes= opfer in göttergleicher Weise genoffen haben; aber fie war lebendig und ich hätte fie nicht fchlachten laffen können, obwohl ich in jener Zeit vielleicht im Stande gewesen ware, auf einen Frangofen zu ichießen. 3ch beschloß da= her, die Taube zu behalten, und Professor Busch lehrte mich fie mit aufgequellten Erbsen zu füttern, die ich in ben Mund nahm. Alfred, ber in Bezug auf die Taube ein unbehagliches Borgefühl hatte, bat den Professor, das fleine Ungeheuer jum Platen ju füttern; aber ber Professor that es nicht, ich auch nicht, und endlich fütterte fie ber gutmuthige Fürft felbft aus feinem Munbe. Es war ein intelligentes Thierchen. Jeben Morgen flog es auf mein Bett, und wenn ich noch fchlief, pidte es leife an meine Augenlider ober fonft wo im Geficht, mich gu erweden.

Doch jur Schlacht gurudgutehren. Professor Bufch,

die übrigen Aerzte und ich gaben uns alle Mühe, Erslaubniß zu erhalten, nach dem Berbandplatz zu gehen; man sugte uns jedoch, daß das nicht möglich sei, da wir ein Kreuzseuer zu passiren haben würden. Ueberdieß besahl man uns, uns ganz stille zu verhalten und sogleich und genau die Weisungen zu befolgen, wenn man uns einige Schritte rechts oder links, vorwärts oder rückwärts gehen hieß.

MI

fed M

W

eni

wa

mo

 $\mathfrak{L}\mathfrak{a}$ 

ger

thi

5

No

un

M

6

Ve M

zu

au all

bei

Als wir vor dem Gebüsch in der Vertiefung flanden, sahen wir in einiger Entfernung vor uns General von Manteuffel mit seinem Stab auf einer Erhöhung. Als der General sich umwandte und durch den Nebel nach uns hinsah, erheiterte sich sein Gesicht und er sagte zu seinen Offizieren: "Ja, meine Herren, ich bin sehr zufrieden, daß meine Reserveartillerie gekommen ist; dort steht schon ein Geschütz, ich kann selbst den Proptasten erkennen."

Nun, der weise Ritter von La Mancha beging schlimmere Frethümer als der General, welcher einsach in diesem Nebel meinen Wagen für ein Geschütz und unsere das hinter haltenden berittenen Diener für die Bedienung hielt; daß er aber Fräulein Runtel, die auf dem Sitz im Wagen geblieben war, für einen Proptasten erkennen konnte, war unverzeihlich, und meine Freundin hat davon noch bis zum heutigen Tag zu leiben.

Er=

n; vir

be=

id)

ms

rts

en,

mad

Als 1ach

Au

3U=

ort

sten

im=

fem

ba=

elt;

gen

mar

ויויוג

Die Schlacht dauerte von elf Uhr bis sechs Uhr und Alle hatten einen Wolfshunger, denn seit dem Kaffee um sechs Uhr Morgens hatten wir nichts genossen. Da unser Marsch so kurz war, so hatten wir auch nichts in unsern Wagen genommen. Durch besondere Gunst erhielten wir endlich etwas schwarzes Brod und ein Stüdchen rohen A, welches ich mit ungeheurem Behagen verzehrte.

endlich war das Gefecht zu Ende; ich glaube, wir waren genöthigt gewesen, eine retrograde Bewegung zu machen, aber ich hatte mein Quartier in Woreuil in dem Laden eines Müßenmachers, der "Zum guten Teufel" genannt wurde.

Nach einer Schlacht hatten wir natürlich stets viel zu thun. Nächsten Worgen acht Uhr ging ich in das im Schulhause eingerichtete Hospital, wo ich einige alte Nonnen fand, die mir im Berbinder von einem Offizier und zehn Soldaten beistanden, woraus ich mit Fürst Alfred, Prosessor Busch und Dr. von Kühlewetter nach Saiens in ein anderes Hospital fuhr, wo wir eine Menge Berwundete aus der Schlacht fanden, die seit gestern Morgen teinen Bissen genossen hatten. Ich ging daher zu General von Kummer, der mir sogleich eine Anweisung auf Fleisch, Fleischertratt und andere nöthige Dinge gab; allein um die Bedürfnisse des Augenblicks zu befriedigen, beraubte ich mit Erlaubnis des gutherzigen Generals seine

eigene Küche. Er sagte, sein Stab könne sich einmal einen Tag mit halben Rationen begnügen, und ich antwortete, daß es ihm und seinen Offizieren recht geschehe und ich mich freue, sie dafür büßen zu lassen, daß sie mich vor zwei Tagen um mein Quartier gebracht und den Angriffen eines ganzen Armeekorps wüthender, kleiner französischer brauner Husaren ausgesetzt hätten.

6

u

in

u

fti

w

pe

en th

an gr

fie

fel

na

6

rei

bo

Nachbem ich am 29. November die Berwundeten in Moreuil besorgt hatte, ging ich nach Amiens, dessen Cistadelle noch nicht in unseren Hönden war; sie ergab sich indessen am folgenden Tage, nuchdem ihr tapserer Kommandant den gesuchten Tod gefunden haibt, indem er sich oben auf den Wall stellte und so eine bequeme Zielscheibe für unsere Scharsschützen abgab.

Ich wurde im Hause eines berühnten Abvokaten einquartiert, wo wir sehr gute Zimmer hatten und vortrefflich versorgt wurden.

Am 1. Dezember fuhren Dr. Busch und ich nach Boves, wo wir nur zwölf von unseren Berwundeten, aber zweihundert französische fanden, die von französischen Aerzten versorgt wurden, welche sehr freundlich und artig gegen uns waren. Wir frühstüdten im Schloß Boves, welches einer Baronin von Baubert gehörte, die sehr viel für die Berwundeten that.

In Bobes besuchten wir ben englischen Oberften Cox

ımal

ant=

dehe

k fie

und

einer

n in

ı Ci=

6 fich

Rom=

r sich

icheibe

n ein=

refflich

nach

deten,

sischen

artig

Boves,

hr viel

n Cor

und feine Frau, die dort ein Depot ber internationalen Gefellichaft für die Sulfe ber Berwundeten hatten. Ob wohl es hieß, daß die Sympathie diefer Englander mehr bei ben Franzosen als bei uns sei, kann ich boch nicht barüber flagen, daß fie irgend welche Parteilichkeit gezeigt hatten, sondern tann nur ihre Bereitwilligfeit, unt gu unterftügen, anerkennen, was fie nicht knauferig, fonvern in ber freigebigsten Beise thaten. 3ch erhielt bon ihnen unter anderen Dingen verschiedene ichone dirurgische Inftrumente und einen wunderschönen Amputationstaften, welchen ich Dr. Rühlewetter, bem geschickten Affistenten des Brofeffor Buich, gab.

Oberft Cor war ein langer, bunner, gang besonders englisch aussehender Engländer, und Mrs. Cor eine fehr thatige, gute Englanderin. Ich werbe fie noch bei einer anderen Belegenheit zu erwähnen haben, wo fie uns in großer Roth die wichtigften Dienste leisteten. Jest gaben fie uns einen gangen Bagen voll trefflicher Dinge, wobei felbst Delitateffen waren und eine gute Menge fehr werthvoller, tond ifirter Milch, was ich Alles in's Hofpital nach Saiens schickte, wo noch immer hundertundachtzig Schwerverwundete waren.

General von Manteuffel besuchte alle Hospitäler und rebete freundlich mit ben Bermunbeten, wobei er sich bavon überzeugte, ob fie gut verpflegt wurden. Bierhundert 15

Salm . Salm, Behn Jahre. III.

Verwundete waren im Museum in Amiens untergebracht, einem sehr schönen Gebäude, welches Napoleon III. gesbaut hat und welches sehr werthvolle Gemälde und Statuen enthält, von denen viele Geschenke des Kaisers und der Kaiserin waren. Die Bibliothek war auch als ein Hospital eingerichtet worden. Mit diesen Verwundeten in Amiens, Moreuil und Saiens hatten wir stets Uebersluß an Arbeit.

fe

ai

D

fü

fie

fin

be

fel

ab

bei

ma

er

an

un

am

feh

fol

Ei

DI

au

Ar

pli

Am 7. Dezember brachen wir Alle nach Rouen auf und famen mährend eines Schneesturms nach Granvillers, so daß uns gute Quartiere in einem Hotel sehr angenehm waren, denn wir brauchten Erholung. Wir trafen hier einen Geistlichen, den Herrn Divisionsprediger Clausius aus Roblenz, der ein trefflicher Gesellschafter und tein Berächter guten Champagners war, was sich um so eher mit seinem Rock vertrug, als er ihn nicht gern allein trank.

Am nächsten Tage kamen wir nach La Feuille, wo wir in dem Schlosse einquartiert wurden, welches dem Baron Gaston de Joydert gehörte und einen traurigen Andlick bot, indem es wie eine gerupfte Henne aussah. Alle Schlösser waren aufgebrochen, und über den Boden lagen zerstreut eine große Menge von Dingen, wie Kleider, Hüte, Shawls, Pantosseln, Kinderspielzeug, Bücher und hundert andere Gegenstände.

icht,

ge=

uen

Der

bital

ens.

an

auf ...

lers,

tehm

bier

ufius

fein

eher

ıllein

. wo

bem

rigen.

ssah.

Boben

eiber.

und

Ein alter Diener des Hauses war sehr betrübt um seine Herschaft. Mit Thränen in den Augen holte er aus einer Ede ein Gemälde, welches eine sehr schöne Dame darstellte, und sagte: "Sehen Sie, das ist meine süße Herrin, und Gott weiß, was sie thun wird, wenn sie zurück tommt und ihr Haus in dieser Weise verwüstet sindet." Ich weiß nicht, was für Truppen diesen Alt der Barbarei begingen, und auch nicht den Grund dersselben.

Der Maire schiefte uns ein Abendessen und Bettzeug, aber wir fühlten uns sehr kalt und unbehaglich, denn in dem Zimmer, in welchem ich mit Fräulein Runkel schlief, war ein Ofen, der schlimmer war als kein Ofen, denn er rauchte, und wir konnten kein Feuer anmachen.

Am 9. Dezember tamen wir spät Abends in Rouen an, wo wir drei Offiziere ausquartieren mußten, die unser Logis in Besit genommen hatten. Als wir am nächsten Tage u.isgingen, um die Kathedrale anzusehen, siel uns der Andlick der Leute auf, die uns mit solch' brennendem Haß in den Augen ansahen, daß esseinem ordentlich wehe ihat. Die Straßen waren mit Hunderten von Bettlern angefüllt, die mehr wie Käuber aussahen. Die Meisten von ihnen waren Arbeiter ohne Arbeit, und die Bürger fürchteten sehr, daß sie die Stadt plündern würden, wenn wir sie verließen.

Im Museum fanden wir das Porträt eines Prinzen Eron, der Erzbischof von Rouen gewesen war und dessen Grab und schönes Monument sich in der Kathedrale befindet.

Sonntag den 11. machten Fräulein Runkel und ich dem General von Manteussel einen Besuch, um von ihm eine Anweisung auf wollene Unterkleider zu erbitten, welche die Berwundeten nöthig hatten, da es außerordentlich kalt war. Obwohl ich den General oftmals gesehen hatte, so war dieß doch das erste Mal, daß ich mit ihm sprach. Da ich von ihm hörte, daß der Mangel an Cigarren von den Offizieren sehr unangenehm empsunden wurde und ich noch ungefähr siedenhundert übrig hatte, so schlug ich vor, sie gegen wollene Sachen umzutauschen, die man in Rouen leicht haben konnte, da sie dort sabrizirt wurden; er nahm den Borschlag an, sehr amüssirt über mein Handelstalent, und gab mir eine Anweisung für die Dinge, die ich nöthig hatte.

Unser Ausenthalt in Rouen war keineswegs angenehm, benn die Leute bort haßten uns grimmig, und hätten sie eine Ibee davon gehabt, wie schwach wir waren, so hätten sie uns leicht gefangen nehmen können, benn außer den zum Stab gehörigen Personen und den Berwundeten waren keine Soldaten in der Stadt. u

Wir waren froh, als wir Rouen im Ruden hatten,

ohne daß man uns Rugeln nachschidte, denn man fürchtete, daß man uns nicht jum Thor hinauslaffen wurde.

nzen

effen

be=

bem

eine

Die

war.

dieß

a ich

ben

d ich

por,

touen

nahm

alent,

röthia

ange=

und

oaren.

benn

Ber=

jatten,

Wir marschirten am 17. aus und wurden in Le Heron im Hause des Herrn August Renard, des Maire, einquartiert, ein alter Mann von zweiundsiebenzig Jahren, den die Truppen gefangen genommen hatten und der standrechtlich zum Erschießen verurtheilt wurde, da man ihn für einen Spion hielt; allein General von Göben ließ die Sache nochmals untersuchen, und er kam mit der Angst davon.

Am 18. waren wir in Marseille le Petit und den folgenden Tag in Breteuil, von wo wir am 20. nach Amiens zurücksehren wollten, um es wieder zu besetzen. Die Citadelle war von unseren Truppen nicht verlassen worden.

Am 23. erhielten wir vom Hauptquartier die Weisung, uns auf eine Schlacht vorzubereiten. Die Franzosen versperrten unsere Straße und hatten eine recht günstige Stellung in dem Dorfe Querrière und auf den dahinter liegenden Höhen eingenommen. Wir rückten auf der nach diesem Orte führenden Straße vor, aber als wir an ein Haus kamen, welches etwa  $1^{1}/_{4}$  Meile davon entsernt war, erhielten wir Vesehl, dort dis auf Weiteres zu bleiben. Es war gegen elf Lihr, als wir wieder vorrücken mußten, dis wir das Dorf Querrière etwa einen Flinten-

schuß weit vor uns liegen und unsere Truppen sich zum Angriff formiren sahen. Es war ein so wunderbar klarer Wintertag, wie ich ihn kaum jemals gesehen habe. Die Sonne schien hell, aber es war kalt und der Schnee glitzerte wie funkelndes Silber. Die Kolonnen unserer Infanterie avancirten in so regelmäßiger und ruhiger Weise, wie ich das oft bei den Manövern bei Koblenz und Köln gesehen hatte.

n

Q

11

DI

ei

311

D

pl

De

tu

be

ge

gel

w

31

Die

ve

be

31

Professor Busch sah sich nach einem Fled um, ber zum Verbandplatz geeignet wäre. An der Straße stand ein kleines Haus, ein Schuhmacher-Laden, welches dazu passend schien; es war wenigstens ein besserer Platz als einer auf dem Felde, da er Schutz gegen die Kälte gewährte, welche irgendwelche Operationen beinahe unmöglich gemacht haben würde. Das Haus hatte bereits die Ausmerksamkeit einer anderen Ambulanzpartie erregt gehabt, war aber nach langer Ueberlegung, die durch einige Kugeln beschleunigt wurde, als zu nahe der Front ausgegeben worden. Professor Busch, beschloß, sich hier zu etabliren und dem Zufall und unserem guten Glück zu vertrauen.

Ginige Leichtverwundete waren bereits dort, und da ber Plat sehr enge war und sie außerhalb des Hauses in Gefahr waren, auf's Neue verwundet zu werden, so um

rer

nne

erte

erie

mie

öln

ber

and

azu

Blat

älte

un=

eits

reat

urch

ront

inen

c au

t zu

ba

ujes

wünschte ber Professor, daß sie mehr rudwärts, nach dem Hause gebracht werden könnten, wo wir zuerst auf weitere Besehle gewartet hatten. Da teine anderen Transportmittel bei der Hand waren, so bot ich meinen leichten Wagen an, und Frant, der Kutscher, suhr mehrmals nach jenem Hause an der Straße und später selbst auf das Schlachtseld hinter unseren vorrückenden Truppen her, einige Berwundete aufzunehmen.

Unfer Häuschen war sehr enge und bestand nur aus zwei kleinen Zimmern. Wir hatten natürlich alle nöthigen Dinge bei uns und richteten die Zimmer als Verbandplatz ein. Der Boden bes einen wurde mit Stroh bebeckt und ausschließlich für Diejenigen bestimmt, die retztungslos verwundet waren und sterben mußten. In dem andern Zimmer wurde der Amputationstisch ausgestellt.

Die Berwundeten wurden in großer Menge hereingebracht und unter ihnen waren sechzehn tödtlich Berwundete, die, um zu sterben, in das oben erwähnte Zimmer gelegt wurden. Es waren das meistens Solche, die Schüsse in den Leib erhalten hatten und sich inwendig verbluteten. Sie litten nicht so viel wie Diejenigen, deren Glieder zerschmettert waren, und hatten daher keine Idee von der Gesahr ihrer Lage.

Unter biefen Todwunden war ein junger Soldat,

ben ein Cranatstüd in den Leib getroffen hatte. Seine Eingeweide waren zerrissen, und Professor Busch sah sogleich, daß keine Hülfe möglich war; er stopste daher so
viel Charpie als hineinging in die gräßliche Wunde und
ließ ihn nebenan auf das Stroh legen. Der arme Mensch,
der keine großen Schmerzen hatte, hielt sich für vernachlässigt, und als ich kam, nach ihm zu sehen, schalt er
mich aus und beschwerte sich darüber, daß die Wunden
der nach ihm Gekommenen verbunden würden und die seinige
nicht; er wollte auch verbunden sein und in das Hospital
nach Am ins geschickt werden u. s. w. Der arme Mensch!
Es würde zu grausam gewesen sein, ihm zu sagen, daß
er sterben müßte, und der Professor wies mich an, ihm
Morphium und zu trinken zu geben, was er nur wolle.

Leiber hatten wir nichts zu trinken, weber Wein noch Branntwein, und doch waren dieselben den Berwundeten und auch Andern so nöthig, denn es war, wie gesagt, sehr kalt. Da kam Hüsse im richtigen Augenblid; ein engslischer Kapitän, den Oberst Cox schiekte, brachte uns einen ganzen Wagen voll guter Dinge, wie Portwein, Sherry, Cognac, Whisty, Biscuits, kondensitte Milch u. s. w., warme wollene Decken und Kleidungsstücke nicht zu vergessen. Diese internationale Gesellschaft war ein wahrer Segen für uns und ihre Agenten waren überall an den verschiedenen Berbandplähen. Es thut mir leid, daß ich

eine

10=

e so

und

níá).

rad)=

t er

nden

inige vital

nsch!

daß

ihm

volle.

noch

beten

efagt,

eng=

einen

herry,

[. w.,

1 ver=

vahrer 11. den

aß ich

nicht die Namen der Herren behalten habe, die uns solche gute Dienste leisteten; aber ich war in der That stets zu sehr beschäftigt, zu fragen, und ich wußte nicht einmal die Namen derjenigen Leute, mit denen ich wochenlang zusammen gearbeitet hatte. Ich erinnere mich jedoch des Namens eines Amerikaners, der Goodenough hieß und gleichfalls zur internationalen Gesellschaft gehörte, und der Person, wenn auch nicht des Namens, eines jungen Engländers aus einer abeligen Familie, der sich sehr nüßlich machte.

Der englische Kapitan brachte nicht nur Provisionen für die Berwundeten; es war nicht vergessen worden zu erwägen, daß andere Leute auch Erfrischungen bedürfen würden, und es war genug dazu da.

Wir hatten alle Hände voll zu thun, denn Professor Busch selbst machte neun Amputationen, und im anderen Zimmer auf dem Stroh lagen sechzehn tödtlich Verwundete, die alle starben. Ich assistite bei allen Amputationen, indem ich die Leute Gloroformirte; machte heißes Wasser, wusch die Schwämme aus, reinigte die Wesser und andere Instrumente 2c., während einige Soldaten die Verwundeten hereinbrachten, und Wasser und was sonst erforderlich war, von draußen holten.

Wir waren ju fehr beschäftigt, um viel auf bas Geraufc ber Granaten ju boren, bie über unser haus

gingen, benn Professor Busch sagte, daß es Zeit genug sei, an unsere Sicherheit zu benten, wenn eine Granate in's Dach schlüge, was glücklicherweise nicht geschah. Was draußen vorging, war indessen interessant genug, meine Neugierde zu erregen, und wenn ich einen Augenblick übrig hatte, frische Luft zu schöpfen, denn der Geruch des Blutes u. s. w. war keineswegs angenehm, so ging ich hinaus und sah, welchen Fortgang die Schlacht nahm. Diese Neugierde war indessen ziemlich gefährlich, und der Pfarrer Groß von Koblenz hatte dafür zu büßen. Er hatte seine barmherzige Pflicht bei einigen Sterbenden erfüllt und ging an die Ede des Hauses, Luft zu schöpfen, als er von einer Kugel ziemlich schwer verwundet wurde.

g

u

DI

bi

w

be

al

uı

ťa

D

u

ŧο

ge

Die Szene war eine sehr lebendige, denn jeden Augenblid kamen Berwundete an, oder Offiziere vom Stabe, die Beschle hin und her trugen und einen Augenblid bei uns hielten und eine nöthige Erfrischung dankbar annahmen.

Unser Haus wurde bald voll, und viele arme Berwundete hatten stundenlang draußen in der bittern Kälte zu liegen, bis rohe Bauerkarren kamen, sie in das Hospital nach Amiens zu bringen, wo Fräulein Kunkel zurückgeblieben war. Prosessor Busch und wir Alle fühlten das größte Mitleid und waren ganz unglücklich, als wir sahen, wie die armen Amputirten wie Hämmel in diese rohen

Karren geladen wurden, in denen sie auf ihrem langen Wege nach Amiens schrecklich litten, denn dasselbe war gewiß gute zwei Weilen entfernt.

19

te

aŝ

ne

iđ

eŝ

iď

m.

ber

Gr

ben

en.

be.

en=

be,

bei

an=

ter=

älte

ital

üđ=

bas

jen,

hen

Ich bedauerte sehr ben Mangel von Ambulanzwagen, wie wir sie in Amerika hatten und die so wohlthätig waren. An einer andern Stelle dieses Buches habe ich bereits über sie und andere amerikanische Sanitätseinrichtungen geredet, und ich erlaube mir, darauf hinzuweisen.

Querrière wurde von unseren Truppen genommen, und Dunkelheit endete die Schlacht, aber nicht unsere Arbeit, obwohl nicht viel gethan werden konnte, selbst bei den Kerzen, die wir unter den Borräthen fanden, welche diese guten vorsorglichen Engländer gebracht hatten. Wir waren indessen völlig erschöpft, denn ganz in unsere Arbeit vertieft, hatten wir weder Hunger noch Durst gefühlt, allein nun wollte die Ratur ihr Recht haben. Ein müber und hungriger Dottor von einem andern Berbandplat kam und so andere Offiziere; wir waren ungeführ ein Dupend Personen in dem kleinen Zimmer.

Ich schwenkte ben Kessel aus, ben ich gebraucht hatte, und machte mit kondensirter Milch eine vortressliche Cho-kolade. Der Amputationstisch wurde oberflächlich mit Stroh abgewischt, und um ihn herumstehend und sigend genossen wir unsere Chokolade und englische Biscuits, während im Rebenzimmer sechzehn Todte oder Sterbende

waren, und in einer Ede des unserigen ein haufen abgeschnittener Arme und Beine lag. Ai Lei

A

er

di fte

R

D

re

ta

id

ül

E

di

al

Es war acht Uhr, als wir mude wie Raadvferde in Amiens ankamen, aber nicht um schlafen zu gehen ober zu ruben, benn im Museum wartete viel Arbeit af Auf bem Schlachtfelb waren die Verwundeten natürlich nur in der Gile behandelt worden und mußten nun ordentlich verbunden werden. Der arme General= arzt Wagner vom zweiten Armeeforps, der später am Thobus farb, Brofeffor Buich, einige andere Dottoren, Fräulein Runkel und ich arbeiteten bis drei Uhr Morgens, wo wir zur wohlberdienten Rube gingen, die jedoch nur drei Stunden bauerte. Um fechs Ilhr mußten wir wieder auf fein, benn es wurde eine Fortsetzung ber Schlacht erwartet; ba jedoch blog leichtes Tirailleurgesecht ftattfand und Dottoren genug auf bem Gefechtsfelbe waren, fo hielt Professor Busch seine Anwesenheit in ben Hofpitalern für nothwendiger.

Unter ben vielen Berwundeten war ein Artillerift, bessen Gesicht eine schwarze Masse war; eine Kruste von verbranntem Blut bedeckte es wie eine Masse. Gine Hand war gleichfalls verbrannt, und in seinem Fuß steckte ein langer eiserner Stab, der von dem Proptasten abgerissen worden war, als derselbe, durch einen Schuß entzündet, explodirte. Da der Prosessor besürchtete, daß er beibe

ıb=

rbe

en

af

ten

ten

al=

am

en,

nŝ.

ma

mir

ber

echt

elbe

ben

rift,

bon Zine

ectte

ffen

det,

eibe

Augen verlieren würde, so übergab er den Mann Fräulein Runkel, welche mit der größten Geduld seine armen Augen mit einem Schwame: betupfte, um die Kruste zu erweichen, und nach vielen Stunden gelang es ihr endlich, dieselbe zu entfernen. Indem sie mit etwas Charpie die start geschwollenen Augenlider aushob, hatte Fräulein Kunkel die Freude, ihn rusen zu hören: "Ich kann sehen!" Durch sorgfältige Pflege wurden seine Augen wirklich gerettet und auch die andern Wanden geheilt.

Am 25. war meines armen Felix und mein Geburtstag; es war der erste, den ich ohne ihn zubrachte und
ich war sehr traurig. Um meine trüben Gedanken zu
übertäuben, arbeitete ich den ganzen Tag im Hospital.
Es hatte Jemand unserer freundlichen Wirthin gesagt,
daß mein Gedurtstag sei, und sie hatte alle meine dortigen Freunde zu einem Festdiner um sieden Uhr eingeladen,
aber ich konnte nicht Theil daran nehmen, obwohl mein
Schwager ganz ärgerlich darüber war, da mein Nichterscheinen die gütige Wirthin kränkte. Am folgenden
Tage indessen, als der Geburtstag des Fürsten Alsred
geseiert wurde, konnte ich nicht fehlen.

Ich hatte mir in Amiens eine Art von Privathospital eingerichtet, besonders für Officiere, die am Typhus frank waren, die indeffen nach der Schlacht durch einige Berwundete vermehrt wurden. Unter den Letteren, jedoch

tt

R

m

m

ft

b

g

u

Þ

DI

T

h

91

ih

DI

ic

31

fo

b

fi

im Petit-Lycée-Hospital, war ein junger Offizier aus Roblenz, einer unserer Freunde, Graf Lüttichau, und auch ein Hauptmann Bölkel. Beide hatten junge Frauen und alle ihre Gedanken waren bei diesen; immer und immer wieder wünschten sie dieselben an ihre Seite. Ich versprach daher, an die Frauen zu telegraphiren, fand es indessen sehr schwierig, mein Bersprechen zu halten, denn ich hatte zu vielen Leuten zu gehen und endlich vom kommandirenden General der Armee selbst die Erlaukniß einzuholen.

Die Berwundeten waren glücklich, als ich ihnen sagte, daß ich telegraphirt habe, und sie zählten die Stunden. Wenn der arme Lüttichau mich hörte, öffnete er seine großen blauen Augen und fragte mit so sehnsüchtiger Stimme, ob seine liebe Frau noch nicht gekommen sei. Reisen war aber damals eine schwierige Sache, die vom Zusall abhing und die Geduld auf das Aeußerste auf die Probe stellte. Sowohl Gräsin Lüttichau als Frau Hauptmann Bölkel wohnten in Koblenz. Die Letzter wurde durch irgend einen Umstand etwas aufgehalten, allein die Gräsin reiste allein ab und kam an demselben Morgen an, an welchem der arme Bölkel in meinem Arm starb. Zwölf Stunden später, mitten in der Nacht, als ich schon im Bette war, klopste es an an meine Thür; es war Frau Hauptmann Bölkel. Die arme junge Frau

that mir außerordentlich leid. Sie war gang steif bor Ralte, denn das Wetter war sehr rauh, und ich trat ihr mein warmes Bett ab.

เนริ

иď

ınd

ner

er=

es

nn

om

niß

zte,

en.

ine

ger

fei.

om

auf

au

ere

en.

nen

rm

als

ür;

au

Die junge Wittwe wollte ben Körper ihres Mannes mit nach Hause nehmen, und ich hatte auf die Präsektur und in's Hauptquartier zu laufen, hatte den Sarg zu bestellen u. s. w., und alle in dieser traurigen Geschichte betheiligten Leute kamen zu mir. Gräfin Lüttichau war glücklicher. Sie hatte die Freude, ihren Mann zu pflegen und gesund werden zu sehen.

Anfang Januar 1871 erhielten wir Weisung, eine passende Unterkunft für General von Blankensee anzuordnen, der erkrankt an einem Typhussieber ankommen würde. Der General, der schon längere Zeit am Fieber gelitten hatte, wollte nicht zugeben, daß er krank sei; als er aber ansing zu phantasiren, mußte er nach Amiens gehen. Als er bei seiner Ankunst aus dem Wagen stieg, wollten ihn zwei Soldaten unterstüßen, allein er schob sie ungebuldig zur Seite und sagte, daß er nicht so krank und schwach sei und allein gehen könnte, und alle seine Krask zusammennehmend, that er das wirklich; allein er war so abgezehrt und blaß, daß es ein mitseidenswerther Ansbilck war.

Da er sich in dem engen Hospitalbett unbehaglich fühlte und ein breiteres wünschte, so versuchte ich es,

feinen Wunsch zu erfüllen, was ich jedoch nicht anders thun konnte als badurch, bag ich mit ein paar Solbaten in ein Sotel ging und mir ein beguemes Bett hinaustragen ließ. Der Wirth verschwendete eine Flut frangöfischer Ausrufe und beschwerte fich bei bem Brafetten, allein ber Brafett, Graf Lehndorf, behandelte mich nicht ju ftrenge; ber General behielt wenigstens fein Bett. Er war wirklich febr frank, und ich pflegte ihn mit äußerster Sorgfalt und tochte felbft für ihn. Er wollte jedoch feine gute Frau bei fich haben, und ber Bedante an fie verließ ihn nicht einen Augenblick. Da er so gefährlich trank war, so telegraphirte ich ihr; aber sie wohnte weit weg in Deutschland, und ein Tag nach bem andern berging, wovon jeder dem armen General eine Boche ju fein ichien. Endlich nach acht Tagen tam fie an, und bie Freude ihres Mannes mar groß, ber einmal über bas andere ausrief: "Ich wußte es ja, daß sie tommen murde, ich wußte es!" Ich richtete ein Zimmerchen neben bem feinigen für fie ein, und er hatte wenigstens den Troft, einige Tage nachher in ben Armen feiner geliebten Frau zu fterben. Das Berg ber armen Generalin brach fast, und ihre Leiden öffneten wieder alle Wunden des meinigen; es überftieg faft meine Rrafte.

Alle brei Damen schrieben mir später freundliche Briefe und bankten mir für die Sorgfalt, mit welcher ich ihre Må
felb
um
fo
gang
du
å
daß

nach gefun Regi falt, Alfre

achter

Er n fchied Profe Rittn telegr aber warer

funde: sie al ers

ten

119=

an=

ten,

richt

Er

ester

cließ

rant

meg

zing,

sein

bie

bas

ürde,

bem

Croft.

Frau

fast,

igen;

Briefe

ibre

eine

Männer behandelt und die kleinen Dienste, die ich ihnen selbst geleistet hatte. Obwohl ich nicht in's Feld ging, um meine Eitelkeit zu befriedigen oder Lob einzuernten, so thaten mir doch solche Briefe wohl, deren ich eine ganze Menge erhielt, selbst von gemeinen Soldaten, die zu Hause im Kreise ihrer Familien sich daran erinnerten, daß ich ihre Wunden verbunden, für ihre Bequemlichkeit gesorgt und freundliche Worte zu ihnen gesprochen hatte.

In der Nacht des 4. Januar erhielten wir Befehl, nach Albert zu gehen, in dessen Nähe ein Gesecht statt= gefunden hatte, in welchem das achte, deuter Kürassier= Regiment engagirt gem. In war. Es war schauderhaft kalt, als Professor Busch, Dr. von Kühlewetter, Fürst Alfred und ich dorthin fuhren.

In Albert fanden wir Rittmeister von Marien vom achten Kürassier-Regiment in einem Privathause liegend. Er war sehr schwer verwundet, und Prosessor Busch entschied, daß er amputirt werden müsse. Während der Prosessor sein Bein abschnitt, chlorosormirte ich ihn. Der Rittmeister bat mich nachher, seiner Frau nach Deutz zu telegraphiren, was von Amiens aus geschah, wohin ich aber nicht selbst gehen konnte, da wir in Bapaume nöthig waren. Ein Gesecht hatte dort am 2. und 3. stattgefunden, und als die Franzosen den Platz räumten, hatten sie alle Berwundeten mitgenommen.

Gerade als wir in Bapaume antamen, wurde Alarm geblasen, benn es hieß, daß die Frangosen anrudten. Wer folche Szene nicht gesehen bat, tann sie sich gar nicht vorstellen. Der Ort war nur durch Ravallerie besett, die von dem General Graf Gröben befehligt murde. Als wir in seinem Sauptquartier ankamen, hatte er es bereits verlaffen, aber wir fanden in der Rüche feinen verzweifelten Roch, ben Braten am Spieg und eine gute Mahlzeit auf bem Teuer. Als ich ihn das halb getochte Fleisch und Alles, was er in der Gile fassen konnte, einpacken sah, gebot ich ihm Salt und ersuchte ihn, seinem General nach= zulaufen, wenn er wolle, uns aber die Lebensmittel zu lassen, da Bapaume aussah, als wenn nichts darin zu haben sei. Der Roch vertheidigte seines Generals Mittag= effen tapfer, allein er gab boch meiner Ueberredung und Beharrlichkeit so weit nach, daß wir wenigstens genügen= ben Borrath für uns in Sicherheit brachten. Die Franzosen kamen indessen dießmal nicht, und Graf Gröben hatte sich den ganzen Tag umsonst gelüftet. Wir hörten, daß die Franzosen unsere Berwundeten in ein nicht fernes Dorf geschleppt und bei ihrer Räumung gurudgelassen hätten. Diese Berwundeten, etwa hundert, fanden wir im elendesten Zustande. Sie waren von Bapaume zu Pferde fortgeschleppt oder durcheinander in Karren geworfen worden, und tropbem daß Biele von ihnen schwer

g

fi

b

n

iċ

u

llarm

Mer

nicht

efest,

ereits

ifelten

it auf

onu d

n sah,

nach=

tel au

rin zu

littag=

g und

nügen=

Fran=

Bröben

hörten,

fernes

telaffen

en wir

me zu

en ge=

schwer

Mis

verwundet waren, hatte man sie mehrere Tage lang unverbunden gelassen. Unter ihnen war ein Hauptmann
von Butler, der einen Schuß durch die Lunge hatte. Nachdem ihn Professor Busch untersucht hatte, sagte er
mir, daß keine Hülfe möglich sei, und ersuchte mich, ihm
eine Dosis Morphium zu geben, ihn zu trösten und zu
thun, was möglich sei, allein er müsse sterben, und so
geschah es auch.

Die Bermundeten murben alle in ein Rlofter gebracht, welches einen Theil eines als Raferne gebrauchten Gebäudes einnahm, und mit welchem es in Berbindung stand. Nachdem die Berwundeten verbunden waren, war es meine erfte Sorge, ihnen etwas zu effen zu ber= schaffen. Ich fand in der Ruche einen Mann, Namens Heinrich, den ich oftmals als Oberkellner bei Perron, einem feinen Restaurateur in Bonn, gesehen hatte, und ber als freiwilliger Roch mit in den Krieg gegangen Ich kannte ihn als einen praktischen Mann, benn ich war schon früher mit ihm im Kriege zusammen getroffen und hatte die Sorafalt bewundert, mit welcher er die Berwundeten in dem Hospital behandelte, dem er attachirt war. Er leiftete mir nun treffliche Dienfte; er tochte für die Verwundeten und ftand mir überall bei. Ich freute mich jedesmal, wenn ich ihn nach dem Kriege bei Berrons fah, wo er seine Stelle als Oberkellner wieder einnohm.

Als ich mich in dem Kloster umsah, trat ich in ein finsteres Zimmer, wo ich ein Bett mit Jemand darin sand. Als ich den Kranten untersuchte, suhr ich ziemlich erschroden zurück, als ich in das schwarze Gesicht eines Franzosen blickte, den man dort mit den schwarzen Pocken zurückgelassen hatte!

Wir blieben eine Nacht und einen Tag in Bapaume, als wieder die Nachricht kam, daß die Franzosen vorrückten, und General Gröben mit seinen Truppen ausrückte. Wir brachen mehrere Stunden später auf, und die Franzosen kamen erst lange nach uns, und nachdem sie sich versichert hatten, daß der Plat von unsern Truppen geräumt war.

tr

Y

D

fd

hi

N

De

D

ge

gu

pf

gq

rie

ift

(3)

Nach Amiens zurückgekehrt, fand ich im Museum genug zu thun, denn wir hatten dort fünshundert Berwundete, die von verschiedenen Seiten und meistens gänzelich erschöpft gebracht worden waren. Der Professor verlanzte dringend, daß sie gut ernährt werden und zwischen ihren regelmäßigen Mahlzeiten Butterbrod mit Fleisch und ein Glas Wein haben sollten, was mir und Fräulein Runkel viel Arbeit machte.

Der arme General von Blankensee war, wie ich früher erzählte, gestorben, und seine Frau wollte den Körper mitnehmen. Frau von Marien war auch in Begleitung von Frau von L., ihrer Freundin, und einer Nonne angekommen und hatte mir einen Brief von Oberst von

n

ď) es

115

le,

n, ir

en

rt

ır.

m

r=

13=

or

nd

nit

nd

ber

ber

ng

m=

on

Wedell, dem Etappentommandanten in Köln, gebracht, einem alten Bekannten von mir, der mir Jedermann zuschickte. Obwohl ich kaum eine Minute übrig hatte und meine gewöhnlichen Pflichten meine Kräfte dis zum Neußersten in Anspruch nahmen, hatte ich doch diese armen traurigen Frauen zu tröften und selbst ihre unbedeutendsten Geschäfte zu besorgen, da sie unter uns hülflos wie "die Kinder im Walde" waren.

Frau von Marien, die sehr schwächlich und nervöß war, wollte natürlich zu ihrem in Albert verwundet liegenden Mann, allein als sie hörte, daß der Plat wieder von den Franzosen besetzt sei, bekam sie Angst und wurde schwankend, stieg mehrmals aus dem Wagen und wieder hinein, dis doch endlich die Liebe siegte und sie mit der Nonne dorthin abreiste. Ihre Freundin, Frau von L., deren Mann auch Rittmeister war, blied zurück, und Graf Lehndorf war so gütig, ihr Quartier in der Mairie zu geben, wo sie die Freude hatte, ihren Mann wieder zu sehen, während ihre Freundin Rittmeister von Marien pslegte und trössete, der indessen starb.

Als ich eines Tages in Geschäften zu Graf Lehnborf, dem Präfekten, kam und derselbe mein Gesicht sah, rief er ganz entsetzt: "Um Gottes willen, Prinzessin, was ist Ihnen? Haben Sie Ihr Gesicht nicht angesehen? Gehen Sie nach Hause und zu Bett, Sie sind sehr krank." Da ich mein Haar und meine Toilette ohne Spiegel machen konnte, so hatte ich am Morgen mein Gesicht noch nicht gesehen; es war über und über roth und entzündet, und als ich in mein Quartier kam, schickte ich sogleich zu Professor Busch. Als derselbe mich sah, machte er ein ziemlich langes, ernstes Gesicht, denn ich hatte die Pocken; der Franzose, den man in Bapaume zurückgelassen, hatte mich angesteckt.

b

n

7

u

2

3

36

D

10

6

g

ü

w

fa

et

m

ni

111

Fürst Alfred war ganz außer sich. Der Professor gab mir keine Arzyei, sondern nur so viel heiße Milch, als ich trinken konnte, und ich freue mich, sagen zu können, daß die Geschichte besser abging, als irgend Jemand erwartete, was, wie der Doktor sagte, ich meinem gesunden Blut und meiner guten Konstitution verdanke. Ich bekam nicht die schwarzen Poden, sondern eine weniger gefährliche Art, die nur drei kleine Fleden auf meinem Gesichte zurückließen.

Als wir am 13. Januar Marschordre nach Perronne erhielten, wo ein Scharmützel stattgefunden hatte und man eine Schlacht erwartete, war ich nur vier Tage im Bette gewesen, und Prosessor Busch sagte mir, daß wenn ich aufstünde und mich erkälte, ich sterben würde. Es war mir aber gleichgültig, ob ich starb oder nicht, und ich reiste mit nach Perronne ab, wo wir in einem Privathause General von Mamerth schwer verwundet fanden.

egel

sicht

ent=

ich

jah,

idh

ume

effur

lilch,

1 311

gend

inem

ante.

niger

nem

onne

man

Bette

n ich

war

d ich

ipat=

nden.

Er hatte einen Schuß gerade an berfelben Stelle, wie ber war, an welchem Rittmeister von Marien ftarb, und als Professor Busch ben Zustand der Bunde untersucht hatte, sagte er, daß es zu spät zur Amputation sei und bestimmte, daß ein Gipsverband angelegt werden sollte, ben ich zurecht machte. Als es geschehen mar, fragte mich Dr. von Kühlewetter leise: "Was meinen Sie, Pringeffin, wird er fterben?" 3ch schüttelte ben Ropf und sagte zuversichtlich: "Er wird leben bleiben." Dottor glaubte nämlich an meine Fähigkeit, Leben oder Tod im Gesicht der Patienten zu lesen, da meine Prophe= zeiungen dieser Urt ftets eingetroffen waren. Ich sprach dem General Muth ein, der begierig mir in die Augen fab, und fagte ibm, daß Alles mit ibm gut geben werbe. Er äußerte später, daß der Ausbrud meiner Augen ihm großen Trost gegeben habe und fügte einige Komplimente über diese Augen hinzu, die mir natürlich gefielen, weil fie ehrlich gemeint waren.

Wir fanden in Perronne gegen dreihundert Berwundete, alle in sehr schlechtem Zustande. Professor Busch sagte, daß sie alle nach Amiens gebracht werden, aber etwas Ordentliches zu essen haben oder unterwegs sterben müßten. In dem gänzlich verwüsteten Ort war gar nichts zu haben, und wir waren in Berzweiflung, als unsere guten Freunde, die Engländer, uns wieder zu Hülfe tamen. Sie brachten uns eine große Menge guter Dinge, besonders Fleisch in Blechbüchsen, welches höchlich willkommen und sehr nöthig war.

In der Küche der Kaserne sand ich drei große Kessel, die ich mit Wasser füllen ließ, in welches ich das Fleisch und jede Kruste Brod that, die zu finden war, und so machte ich eine Suppe, mit welcher der gute Fürst Alfred und Fräulein Runkel die Berwundeten fütterten.

Fürst Alfred war unermüdlich in seinen Pflichten als Maltheser-Ritter; er war stets auf dem Fleck, Tag und Nacht, und scheute sich nicht vor den niedrigsten Arbeiten, indem er die Berwundeten pflegte und hauptsächlich die Typhus- und Pockentranten, deren Zahl unter den Franzosen groß war. Alle diese Patienten, die mir in Perronne sanden, wurden in Wagen gepackt und nach Amiens geschickt.

Leute, die zu Hause in den Zeitungen von Schlachten lefen und von der Menge der Todten und Berwundeten, tönnen sich nicht leicht vorstellen, was wir sahen, oder die herzzerreißenden Szenen, die wir durchmachen mußten, und ebensowenig die ungeheure Arbeit und Mühe, die wir hatten. Als Fürst Alfred eines Abends spät rein zufällig über einen Hof ging, sah er auf dem Schnee eine menschliche Gestalt liegen, und als er hinzutrat, fand er Fräulein Runtel besinnungslos auf der Erde. Nach-

n

iı

£

m

bi

iter

lich

fel,

ijd

10

reb

bten

Tag

ften

upt=

nter

mir

nad

hten

eten,

ober

ten,

Die

rein

once

and

adi=

dem sie den ganzen Tag gearbeitet hatte, saß sie am Bette eines Amputirten, als der Geruch, in Berbindung mit ihrem erschöpften Zustand, zu viel für sie wurde; sie ging hinaus, um frische Luft zu athmen, und fiel in Ohnmacht.

Jimmy, obwohl ein Hund, hatte ein besseres Leben als wir. In Amiens hörte er nicht schießen und war glüdlich; allein ich vermuthe, er schämte sich seines faulen Lebens, oder daß das Kriegssieber, welches ringsum herrschte, ihn auch anstedte, turz, er wollte seinerseits auch mit den Franzosen tämpfen.

Als er eines Tages mit mir aus dem Hofpital tam, begegnete ihm ein großer französischer Hund, ein Neufundländer, welcher einen Korb im Maule trug. Jimmy sah ihn kaum, als er ihn auch schon angriff. Der große Franzose setzte behutsam seinem Korb nieder und faste den armen Jimmy an einem Chr, und als er ein gutes Stüd aus demselben gerissen hatte, nahm er seinen Korb wieder auf und trabte davon, den startblutenden Jimmy in meinem Arme lassend. Obwohl ich sehr mit meines Lieblings Riederlage sympathisirte, mußte ich doch seinen großen Feind bewundern, welcher der würdevollste Franzose war, den ich je gesehen habe.

Am 19. Januar 1871 folug General von Boben bie Frangofen in ber entschiedensten und glorreichsten

Weise bei St. Quentin. Sie wurden von General Faidherbe befehligt, der den General Bourbati abgelöst hatte, welcher fortgegangen war, um sich wo unders schlagen zu lassen.

ħ

9

g

ľ

b

ei

0

re

fe

tö

3

w

fic

T

3

ťo

u

0

C

J

m

E

Auf unserem Wege nach St. Quentin kamen wir über das Schlachtfeld, welches noch mit Todten und allen mög-lichen Waffen besät war. Der vom Regen aufgeweichte Boden machte es den Franzosen ebenso schwer, davonzulaufen, wie es den Preußen schwer wurde, ihnen nachzulaufen. Den Beweis davon und von ihrer Eile lieferten die vielen Stiefeln und selbst Strümpfe, die wir im Schmuße steden sahen.

Als wir in St. Quentin eintrasen, fanden wir General von Göben nicht, da derselbe den leichtfüßigen Feind verfolgte. Wir quartierten uns in einem kleinen Hotel ein und begannen unsere Arbeit. Ein Hospital war im kleinen Lyceum errichtet worden, wo wir gegen fünshundert Berwundete hatten.

Als General von Göben nach St. Quentin zurucktehrte, brauchte er das fleine Hotel als Hauptquartier, und wir mußten uns nach einem andern Quartier umfehen. Fürst Alfred fand ein solches für uns in einem herrlichen Hause, welches die Johanniter entdeckt und in welchem sie ihr Depot errichtet hatten und wo noch Platz gezug für Professor Busch und Alle, die zu ihm gehörten, war. Dieses Haus gehörte der Familie Cambronne und war seit dem Tode seines letten Besitzers verschlossen gewesen. Es war sehr geräumig und mit einem sehr gut gefüllten Weinkeller und andern Vorräthen versehen. Unter andern Dingen entdette ich hinter einer sorgfältig verschlossenen Thür, die meine Ausmerksamkeit erregte, eine außerordentlich große Menge eingemachter Früchte, Gelses zc., welche ich in regulärer Beise für meine Kranken requirirte, und dasselbe geschah in Bezug auf den Weinsteller, aus dem eine gute Menge Flaschen in die Hospistäler wanderten.

TI

et

9=

te

u=

11=

en

m

:al

er=

in

en

er=

id=

nb

en.

gen

em

für

Ich habe bereits früher bemerkt, daß zwischen den Johannitern und Dottoren nicht viel Liebe vorhanden war. Die Ersteren maßten sich eine Autorität an, welcher sich die Dottoren nicht unterwerfen wollten, da sie in der That manchmal sehr lästig und hinderlich war, und die Ivhanniter, empört über dien Mangel an Respett, tonnten es sich nicht versagen, ihr Mißvergnügen zu seigen und die Dottoren zu ennuhiren, wenn sich irgendwelche Gelegenheit dazu barbot.

Herr von Brinken, welcher das Depot im Hause Cambronne unter sich hatte, beschloß, zu zeigen, daß die Iohanniter in Bezug auf Hospitaleinrichtungen nicht so unwissend und unpraktisch wären, und wollte zu diesem Ende ein ganz unter ihm stehendes Hospital errichten,

mu

idil

zöji

fon

hun

noil

geb

Arc

Ru

Pfl

bro

Gro

zeiti

Sá

und

ang

Ber

und

Ern

fcu

daß

welches eine Art von Musterhospital werden sollte. Da es indessen schae war, die Berwundeten in den prachtvollen Räumen des Hauses selbst unterzudringen, so wurde das Hospital in einem traurig aussehenden Hintergebäude eingerichtet, welches einst als Fabrit oder dergleichen gedient haben mochte. Da jedoch Prosessor Busch und Andere fanden, daß die Lage dieses Hintergebäudes keineswegs gesund sei, so hatte Herr von Brinken sich zu entschließen, die Verwundeten, welche meistens Sachsen waren, in zwei prachtvollen Sälen des Hauses selbst, die dazu eingerichtet wurden, unterzudringen.

Herr von Brinken hatte indessen die Rechnung ohne den Wirth gemacht, wie er bald entdeckte, denn die Doktoren, die im großen Hospital des Lyceums alle Hände voll zu thun hatten, weigerten sich, das Privathospital im Hause zu Cambronne zu bedienen. Obwohl Professor Busch in diesem Hause wohnte und hin und wieder die dort siegenden Kranken besuchte, so hatte er doch dringende Geschäfte, die ihn fast den ganzen Tag fern hielten, und Herr von Brinken hatte keine andere Hüsse als Fräulein Runkel, die sich länger als eine Woche beinahe todt arbeitete. Sie wusch selbst sogar die Füße ihrer sechsundswanzig Patienten, die meistens im allerschmungigken Zustande ankamen, ehe sie dieselben in die reinen Betten legte, und verband ihre Wunden so gut sie konnte. Sie

Da

ht=

rbe

ibe

ge= ind

e8=

nt=

en.

ugi

ine

ot= nde

tal

for

die

nbe

md ein

ar= 1d=

u=

ten Sie mußte auch für Alle tochen und sogar selbst das Wasser schleppen. Erst viel später verschaffte sie sich eine Französin, welche die gemeinen Arbeiten verrichten half. Ich tonnte ihr nur wenig beistehen, da ich mit meinen fünshundert Verwundeten und dem Offiziershospital alle hände voll zu thun hatte.

Das Ende vom Liede war, daß der Johanniter nachsgeben und sein boktorloses Hospital aufgeben und die Kranken in das Lyceum schaffen mußte, wo Fräulein Runkel darauf das Offiziershospital unter ihre besondere Bklege nahm.

An der Spipe des Johanniterdepots im Hause Cambronne stand, wie gesagt, Herr von Brinken, der durch Graf Sierstorpff abgelöst wurde, und außerdem waren zeitweise noch andere Johanniter im Hause, wie Graf Schaffgotsch, der mit seinec Frau kam, Graf Finkenstein und Andere, mit denen wir nach vollbrachtem Tagewerk angenehme Stunden zubrachten.

Mein Tagewerk war kein kleines. Ich überließ das Berbinden der Bunden den Doktoren und Pflegerinnen und machte es mir wieder zur besondern Pflicht, für die Ernährung meiner fünfhundert Menschen zu sorgen. Ich schuf Ordnung in der großen Küche und sorgte dafür, daß die Borrathskammer stets gut versehen war.

Che ich Abends wegging, gab ich heraus, mas jum

ersten Frühstüd erforderlich war, und bestimmte, was am negeten Jage zum Mittagessen gegeben werden sollte. Fruh am Morgen holte uns ein vom Präsetten gesandter Wagen ab. Nachdem ich mich zunächst davon überzeugt hatte, daß alle meine Besehle ausgesührt waren, machte ich selbst das zweite Frühstüd zurecht. Mit zwei Gehülsen schnitt ich Brod für Alle, bestrich es mit Butter und mit Eingemachtem, oder legte Fleisch darauf. She ich selbst zum Essen ging, sah ich in der Küche nach, beaussichtigte das Kochen und probirte das Mittagessen für neine Berwundeten, wobei ich Anordnungen für Ausnahmssfälle tras.

Nach Tisch, wenn die Verwundeten ihren Kasse tranken, nahm ich einen guten Vorrath von Cigarren von dem Depot der Johanniter mit und ging durch die verschiedenen Räume. Dort vertheilte ich die Cigarren eigenhändig, da ich diesen sehr begehrten und selten werdenden Artikel nicht immer den Dienern anvertrauen wollte, und fragte dabei die Leute aus, was sie zum Frühstlick gehabt hätten und zum Mittagessen, wodurch ich die Gewißheit erhielt, daß meine Besehle ausgeführt wurden.

Darauf machte ich Vorbereitungen zum Abendessen, und wenn ich dann meine Anordnungen für den nächsten Tag getroffen hatte, ging ich todmüde nach Hause. Wenn ich auch viele Mühe hatte, so hatte ich doch wenigstens am

ollte.

noter

zeuat

rachte

ülfen

mit

btiate

neine

hms=

inken,

bem

hiede=

india.

(rtifel

ragte

ätten

bielt.

effen,

diften

Benn

ftens

felbst ...

bie Genugthnung, daß die Berpflegung in dem Hospital vortrefflich war, und Alles wie ein Uhrwert ging.

Fräulein Runtel hatte, wie bemerkt, das Offiziershospital übernommen. Wenn sie von mir & "ört hatte, was Alles am nächsten Tage zum Mittagessen z. haben sei, ging sie mit dem Menu zu den Offizieren herum, zu erfahren, was Jeder am liebsten möchte, ur theilte es mir mit.

In dieser Weise wurde das Hospital vom 20. Januar bis zum 10. Februar geführt, wo ich nach Deutschland abreiste. Zu jener Zeit war der Wassenstillstand gescholossen und mein Schwager wollte nach Hause gehen, um nach seiner Familie und seinen Privatgeschäften zu sehen, und sein ältester Sohn Leopold nahm auch Urlaub. Sie waren der Ansicht, daß ich nicht wohl allein zurückbleiben könne. Die Dottoren wollten wenigstens Fräuslein Runkel behalten und versprachen, sie nach dem Frieden sicher nach Hause zu bringen; da sie sich jedoch sehr an mich attachirt hatte, und ihre Familie auch nicht wünschte, sie allein bei der Armee zu lassen, so willigte sie ein, als Freundin und Gesellschafterin bei mir zu bleiben.

Damit endete meine Thätigkeit in diesem Ariege. Ich habe nach besten Kräften meine Schuldigkeit gesthan, und wenn ich dem Ausdruck des Dankes in vielen erhaltenen Biefen glauben darf, so kann ich wohl annehmen, daß meine Dienste von Rugen gewesen find.

Der Oberbefehlshaber ber Armee, ber ich attachirt war, General von Manteuffel, welcher meine Wirtsamteit sowohl in ben Hospitälern als auch namentlich in ben Schlachten von Moreuil am 27. November und am 23. Dezember bei Querriere beobachtet hatte, befahl bem Generalarzt feiner Armee, Dr. Weftpfahl, Erfundigungen über mein Benehmen und meine Wirksamkeit als Krankenpflegerin einzuziehen. Derfelbe mandte fich baber bienftlich an den Generalarzt des achten Armeetorps, Professor Dr. Busch, und als er von demselben einen dienstlichen Bericht erhalten und diefen General von Manteuffel vorgelegt hatte, verlangte derfelbe von Seiner Majestät für mich das eiferne Kreug, welches Gesuch durch einen besonderen Rurier nach Berfailles gefandt wurde. erhielt indessen zur Antwort, daß dieser Orden nur Männern gegeben werden tonne, daß jedoch den Frauen, die sich im Rriege ausgezeichnet hatten, eine Dekoration ertheilt werden wurde, welche ich erhalten follte. Diefe Deforation wurde an Taufende von Frauen durch gang Deutschland vertheilt, gleichviel ob fie auf dem Schlacht= feld ober hunderte von Meilen bavon in Deutschland gearbeitet hatten, und ba ber Orben nur nach ben Berichten vertheilt werden konnte, welche von den Lokal-Autoritäten

eing Per faße

gege

beu

Sá

fübl

Sá

dem Nan laud ginn Dau bis und feit diese gesta habe

Dan

spred

eingereicht wurden, fo fam es wohl hie und da vor, daß Personen denselben erhielten, die einen Lokaleinfluß besaßen und deren Bemühungen für die Armee sehr unbedeutend gewesen waren.

t

n

n

t=

eľ

äŧ

m

ir

ır

n,

r=

13

t=

6=

n

n

Nachdem General von Manteuffel nach dem Süben gegangen war, befehligte General von Göben die erste Armee, und ich hatte das Vergnügen, von ihm folgendes Schreiben zu erhalten:

Amiens, ben 5. Marg 1871.

## Guer Durchlaucht

fühle ich mich in ergebener Erwiederung Ihres geehrten Schreibens gedrungen, bei Ihrem Scheiden von hier dem Danke, welchen Ihnen die erste Armee schuldet, im Namen dieser Armee Ausdruck zu geben. Euer Durch-laucht haben das schwere Wert, das Sie sich beim Bezginn des Krieges selbst gestellt, während der ganzen Dauer desselben in größter Ausopferung ununterbrochen dis zum Frieden im Auge behalten und den Berwundeten und Kranken zum Heil Ihre höchst erfolgreiche Wirtsamzeit entgegengebracht. Es dankt Ihnen die Armee sür diese edelmüthige Hingebung aus tausend Herzen, und gestatten es Euer Durchlaucht mir, der ich jetzt die Ehre habe, die erste Armee zu kommandiren, diesen herzlichsten Dank im Namen Aller und speziell Derjenigen auszussprechen, welche die segnende Hand Euer Durchlaucht

in den schweren Tagen ber Leiden gepflegt und erquidt hat.

Genehmigen Guer Durchlaucht die Versicherung der größten Hochachtung, mit der ich ju verharren die Chre habe als

Guer Durchlaucht gang ergebenfter bon Goben, General ber Infanterie.

Auf meine Bitte an den tapfern Kommandeur des zweiten Armeetorps, General von Fransedy, um seine Photographie für mein Kriegsalbum erhielt ich von demselben folgenden Brief, den ich mehr wegen des ausgezeichneten, liebenswürdigen Verfassers als zu meiner eigenen Genugthuung veröffentliche:

Durchlauchtigfte, gnäbigfte Frau!

Das gütige Schreiben, womit Euer Durchlaucht mich haben erfreuen wollen, ist mir vorgestern hier in Straß-burg, wo ich mich seit einigen Tagen in meiner neuen Stellung als kommandirender General des neuformirten fünfzehnten Armeekorps befinde, richtig zugegangen. Indem ich Ihnen dafür meinen ganz besonders herzlichen Dank sage, drauche ich kaum hinzuzusügen, daß mich der Besitz desselben, als eines sichtbaren Zeichens Ihrer fortbauernden Huld und Gnade, sehr glüdlich macht. Ich habe der Zeit, wo ich Euer Durchsaucht mit so hingeben-

er=

ber

Chre

bes:

feine

Dem=

=9per

genen

mich

traß=

teuen

irten

In=

lichen

h der

fort-

3d

eben=

ber und aufopfernder, fo wirtsamer und ersprießlicher Thatigfeit für unfere Rranten und Berwundeten in ben Lagarethen und Depots zu Urs fur Mofelle ichalten und walten fab, oft gedacht und nicht aufgehört, Ihnen dafür meine gange Bewunderung und Berehrung ju gollen, und ich dente, daß in der Heimat viele, viele dankbare Bergen für Sie noch lange ichlagen und Ihr Lob dankend und ehrend verfündigen werden. Reine bon ben vielen ebeln Frauen, die gleich Ihnen fich die Sorge und Pflege in ben Feldlagarethen gur Aufgabe machten, bat es Ihnen an Gifer gleichthun, an Erfolgen Gie übertreffen tonnen, beffen bin ich Zeuge gewesen! Der Lohn bes himmels wird und fann Ihnen nicht ausbleiben, und wird ber liebe, gnädige Gott, der Ihnen den Gemahl nahm, dafür fortan auch Ihnen um so reicheren Segen aus jenen Werten driftlicher Barmbergigteit erwachsen laffen! Er wird auch Ihr Schutz und Tröfter fein, wenn und wo Sie fich allein fühlen!!

Es war sehr liebenswürdig und gnädig von Ihnen, daß Euer Durchlaucht in Gedanken mir und dem pommer'schen Armeesorps auf den Wegen folgten, welche das Schicksal uns nach dem Scheiden von Metz zuerst bis vor Paris und dann bis an die Schweizergrenze führte, und daß Sie den Waffenthaten unserer Soldaten, die vom Glück so school begünstigt und gekrönt wurden, Ihre

Sympathie und Ihren Beifall schentten. Rehmen Sie auch dafür meinen herzlichen Dank hin. Es ist ein theurer Lohn für einen Soldaten, aus dem Mund einer schönen und edeln Frau das Lob zu hören, seine Schuldigteit gethan zu haben. Und die haben wir Alle gethan, mehr aber nicht!

An der Betrübniß, welche Euer Durchlaucht jett haben, wo Sie im Begriff stehen, Ihr Haus in Koblenz aufzulösen, nehme ich, dieselbe in der Tiese meines Herzens verstehend, innigen Antheil. Im Kreise der fürstlichen Berwandten zu Anholt werden Sie hoffentlich die Ruhe und den Trost sinden, deren Sie nach der schweren Zeit bedürsen, welche Sie seit dem Sommer vorigen Jahres zu durchleben hatten. Auch wird Ihr Schwerzssich dort lindern, wo derselbe allseitig so lebhaft mitzempfunden wird!

Da Euer Durchlaucht an meinem Ergehen mahrend bes Krieges so freundlichen Antheil genommen haben, so barf ich glauben, daß Ihnen meine Bersetzung vom zweiten zum fünfzehnten Korps und die Bedeutung derselben nicht entgangen sein wird. Seine Majestät der Kasser und König haben mir, indem Allerhöchstdieselben mich an die Spitze dieses neuen Armeetorps und dieser neuerworbenen Länder stellten, einen Beweis "besonderen Bertrauens" geben wollen, und ich finde in diesem Ausdruck einen

Sie

ein

iner

dig=

an,

jett

lenz

er=

rst=

die

ren

gen

ierz

nit=

end

10

iten

icht

ınd

die

nen 18" nen neuen Sporn, Alles daran zu setzen, um mich dieses Bertrauens würdig zu zeigen. Die Aufgabe, die ich hier vorgefunden, ist aber sehr schwer — und noch sehe ich nichts Anderes um mich her als ein Chaos! Ich fühle mich aber start im guten Willen und habe Zuversicht und Bertrauen zu mir selbst — und, was doch die Hauptsache, auch zum lieben Gott. Und mit dessen Hülfe hoffe ich auch durchzutommen!

Euer Durchlaucht überreiche ich hierüber die befohlene Photographie; hoffentlich werde ich sie baldigst durch eine bessere ersehen können. Es ist in der Welt Usus geworden, Photographie gegen Photographie einzutauschen. Wollen Guer Durchlaucht mir die Ihrige nicht als einen Beweis Ihrer Huld schenken, so folgen Sie mindestens gnädigst dem Usus!

Es ist ber Ausbrud ber vorzüglichsten Hochachtung und Berehrung, mit welchem ich zu zeichnen bie Ehre habe als

> Guer Durchlaucht allergehorfamfter von Franfech,

> > General ber Infanterie.

Strafburg, am 7. April 1871.

## VIII.

Estortirt von meinem Ressen, dem Erbprinzen Leopold, und in Begleitung von Fräulein Runkel, mit Jimmy und meiner Taube, die ich als Geschent für meine jüngste Richte, Prinzessin Flaminia in Anholt, bestimmt hatte, verließ ich Amiens. She ich zu meinem so lange verlassenen, einst glücklichen Heim in Koblenz zurücksehrte, hatte ich beschlossen, einen Besuch in Anholt zu machen, um mit meinem Schwager in Bezug auf meine Zukunst zu berathen. Mein Mann hatte mich in seinem Briefe der Sorge des Fürsten Alfred empsohlen und dieser mir wiederholt die Bersicherung gegeben, daß er mir als ein Bruder beistehen wolle.

Als der Krieg so plöglich ausbrach und wir Koblenz verlassen mußten, war es unmöglich, irgendwelche Arrange= ments zu machen. Ich fürchtete mich, dorthin unvorbe= reitet zurückzufehren, da ich wohl wußte, was mich dort erwartete. Nothwendigkeit hatte mich gezwungen, auf die Erbschaft meines Mannes zu verzichten, was ich dem Rath meines Schwagers zufolge that, da ich nicht im Stande war, alle Schulden zu bezahlen, wovon mein Mann den größten Theil vor unserer Heirath gemacht hatte. Es waren da aber Schulden, die während unseres Lebens in Roblenz entstanden und unter ihnen eine große Anzahl unbezahlter Haushaltungs-Rechnungen, die wir Dienstboten und Geschäftsleuten schuldeten, die ich mich ehrenhalber zu zahlen verpflichtet fühlte und sollte ich zu dem Ende die größten Opfer zu bringen haben.

olo.

und

rafte

atte.

per=

brte,

hen,

unft

riefe

mir

ein

lena

nge=

rbe=

bort

Die

dem

Ich wußte sehr wohl, daß ich gesetzlich nicht dazu verpflichtet war, allein es gibt noch höhere Gesetze als die, welche von den Gerichten und Abvokaten gehandhabt werden. Diese Schulden waren vergleichsweise unbedeute id; sie betrugen im Ganzen nur einige tausend Thaler, und ich erwartete von Fürst Alfred, daß er meine Anssichten theilen und mir beistehen würde, sie auszuführen.

Fürst Alfred hatte seinem Bruder oft geholsen. Obwohl er dazu nicht durch die Gesetze gezwungen war, so
machten doch andere Gesetze, worauf ich eben ansvielte,
diese Hülse zu einer Pflicht. Die unbedeutende Apanage,
zu welcher Felix als jüngerer Bruder berechtigt war (achtzig
Thaler monatlich), war mit Beschlag belegt worden zur Bezahlung der Schulden, die er gemacht, als er in österreichischen Diensten war. Bei seiner Rücksehr von Mexiko gab ihm
Fürst Alfred aus seiner Tasche zwölfhundert Thaler jähr-

lich und bezahlte einen Theil seiner Schulden, wofür ihm eine Lebensversicherungspolice als Sicherheit diente. Dieß Geld wurde dem Fürsten Alfred ausgezahlt, und auf diese Weise wurden seine Geldopfer sehr vermindert. Ueberdieß erloschen mit Felix' Tode die regelmäßige Apanage, wie auch die Extrarente von zwölfhundert Thalern.

Ich bin weit entfernt, Fürst Alfred deshalb zu tadeln, daß er vorsichtig handelte, denn er hatte selbst eine zahlereiche Familie und außerdem das Geset auf seiner Seite.

Der Kürst hielt es für die Ehre seiner Familie nicht für nöthig, Bucherer zu bezahlen, welche von dem Leicht= finn des jungen Bringen Ruten gezogen hatten, und feine Unfichten in biefer Begiehung wurden von andern Männern gebilligt, welche über folche Dinge beffer urtheilen konnten als ich, und diese Ansichten verletzten mein Gefühl auch nicht. Bang anders war das jedoch in Bejug auf die ehrlichen, unbestreitbaren Forderungen von Handwerkern und Raufleuten, welche uns die nöthiaften Lebensbedürfnisse geliefert batten, welche von ihrem ehrlichen Sandel lebten, wie Materialiften, Fleischer, Bader, Schneiber, Schuhmacher u. f. w., gar nicht von den Hausdienstboten zu reden, beren Forderungen zu bezahlen vor dem Kriege unmöglich gewesen war. In Bezug auf Diese Schulden wichen meine Ansichten von denen meines Schwagers ab, ber behauptete, bag ich fie nicht zu begahlen brauche, und es verweigerte, mir Geld zu diesem 3med zu leiben.

ihm

Dieß

diefe rdieß

mie

bein,

zahl=

Seite.

nicht eicht=

und

idern

ur= mein

Be=

noc aften

ehr= äcter,

ben

ablen

auf eines

ı be=

Während meines turzen Aufenthaltes in Anholt gelang es mir nicht, seine Meinung zu ändern, was mich sehr betrübte und wunderte. Durch sein tapseres Benehmen in Mexiko und seinen glorreichen Tod hatte mein armer Mann mehr für die Ehre der Familie gethan, als irgend eines ihrer Mitglieder seit einigen hundert Jahren, und ich bildete mir ein, daß das Oberhaupt der Familie sein Andenken durch Aufopfern einiger unbedeutender Tausende ehren würde, umsomehr, da er ja die Lebensversicherungssumme erhalten und nicht länger ein Jahrgeld zu zahlen hatte.

Der Fürst bot mir Zimmer und freie Station in seinem Schlosse an, wo ich bis zu meinem Tode von seiner Gnade hätte leben können; da ich jedoch meine Benston von Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich, die ich nicht der Familie Salm, sondern mir selbst verbantte, und überdieß eine kleine Pension als Frau eines auf dem Schlachtselbe gestorbenen preußischen Majors hatte, — und aus andern Ursachen, — so nahm ich dieses Amerbieten nicht an und kehrte mit einiger Bitterkeit im Herzen und nur gegen zweihundert Thalern in meiner Tasche nach Roblenz zurück.

Als ich in mein altes Beim trat, bas erfte, welches

1

v

ti

n

n

9

ich seit meiner Heirath gehabt hatte und wo ich glücklich gewesen war, fühlte ich, wie eine Mutter fühlen mag, die ihr Kind verloren hat und zum ersten Mal in die leere Kinderstube tritt, wo noch die Spielsachen umherliegen, mit welchen ihr Liebling einst spielte. Als ich meines Mannes Schreibtisch öffnete und in seinen Zimmern umhersah, erinnerte mich jede Kleinigkeit an irgend einen Borfall oder an Worte, die er gesagt hatte, und mein Schmerz, zu dem ich gewissermaßen während der Pstichten des Krieges keine Muße hatte, brach mit neuer Kraft aus.

Die mir von den Damen und meinen Freunden in Koblenz bewiesene Theilnahme war allerdings ein lindernsder Balfam, allein konnte mich doch nicht meinen Berluft vergessen machen und mich auch nicht verhindern, über meine isolirte und elende Lage nachzudenken, welche mir nicht einmal den melancholischen Luzus gestattete, meinem Schmerze nachzuhängen.

Rohe Realität klosste an meine Thür in der Gestalt jammernder Gläubiger. Arme Leute! Sie waren vollstommen in ihrem Recht, wenn sie Zahlung für Dinge verlangten, die sie, und meistens auf meine eigene Bestellung, geliesert und wosür sie ihr eigenes Geld ausgelegt, welches sie durch Fleiß und Arbeit verdient hatten. Wer kann sie kadeln, daß sie meine kraurige und krost-

lich

ag,

die

jer=

ich

im=

end

und

der

euer

in

ern=

rluft

über

mir

nem

ftalt

=llaa

inae

Be=

=9pêi

tten.

troft=

lose Lage nicht begriffen! Gewohnt, auf Rürsten mit einer gewissen Achtung zu sehen, konnten sie es sich nicht vorstellen, daß eine Pringeffin nicht im Stande fein follte, ihre paar Thaler zu bezahlen, oder dieselben von der Familie ihres Mannes zu bekommen und fein Andenken vor der Schande zu bewahren, ehrliche Sandwerfer betrogen zu haben. Ich fann sie nicht tadeln, wenn sie meiner Unwilligkeit oder Gemeinheit zuschrieben, mas einzig das Resultat der gänglichen Unfähigkeit, sie zu bezahlen, Möglich, daß eine gewiffe Klaffe von Leuten über diese unfürstliche Schwachheit die Achseln zuden, allein Thatsache ist, daß ich mich sehr unglücklich und elend fühlte; denn solchen Demüthigungen war ich noch niemals ausgesetzt gewesen. Ich war in einem beständigen Fieber, denn stets, wenn die Klingel gezogen wurde, erwartete ich einen andern Gläubiger, oder wenn ich jum Fenfter hinausfah, erblidte ich demfelben gegenüber einen, der das Haus mit ärgerlicher Miene ablauerte. Frau von Corvin, obgleich selbst betrübt, da sie eben ihre Mutter verloren hatte, kam von Frankfurt nach Roblenz, um mich zu tröften; sie war Zeuge meiner Demüthigung und meiner Angft, und so war es Fraulein Runtel, die Alles that, Dieje aufgeregten Gläubiger mir ferne zu halten, vor welchen ich mich um so mehr fürchtete, je mehr ich von der Berechtigkeit ihrer Forderungen überzeugt war.

Dieser Zustand wurde unerträglich, und ich fühlte die Nothwendigkeit, irgendwie zu einer Abmachung zu kommen. She ich jedoch einen Entschluß ausführte, den ich im Sinne hatte, hielt ich es für recht, noch einmal an den Bruder meines Mannes zu appelliren, und hatte ihn gebeten, nach Koblenz zu kommen, oder wenn er dieß nicht wolle, mir an irgend einem andern Ort eine Zusammenkunft zu gewähren.

Als er mir das abschlug, schrieb ich unter'm 7. März nochmals an ihn und erhielt von ihm eine vom 9. März datirte Antwort, aus welcher ich nur einige Stellen anführen will:

Unbolt, ben 9. Marg 1871.

nin

Op

nid

mie

gar

erle

lich

när

eŝ

fo

wü

Tal

tein

frül

mek

dief

mul

übe

Leb

zeug

ftän

war

Recht leid thut es mir, liebe Ugnes, aus Deinem vorgestrigen Brief zu ersehen, daß Du, weil ich jest nicht zu Dir tommen wollte und Dir auch das Rendezvous abgeschlagen habe, glaubst, ich wollte mein Wort, Dir immer wie ein Bruder zur Seite zu stehen, nicht halten. Das ist, darauf tannst Du Dich verlassen, nicht der Fall; ich schlug Dir die Bitte lediglich aus dem Grunde ab, weil ich vermuthete, daß Du Deine Geldangelegenheiten mit mir besprechen wolltest. und darauf tonnte und werde ich mich, wie ich Dir bereits oft ertlärt habe, nicht einslassen. Ich will Dir gerne, wenn Du Dich danach bes

nimmft, fortan eine jährliche Julage zusichern, aber sonstige Opfer, zum Schaden meiner Kinder, tann und werde ich nicht mehr bringen.

bie

ien.

nne

ider

ten.

olle,

311

lärz

lärz

an=

nem

nicht

oous

Dir

Iten.

Fall;

ab.

eiten

erbe

ein=

Se=

Daß Du Dich beim Ronig und ber Ronigin über mich und meine Familie beklagen willft, überlaffe ich gang Deinem eigenen Ermeffen; boch möchte ich mir noch erlauben, Dir bei diefer Gelegenheit einen freundschaft= lichen und gewiß auch wohlmeinenden Rath zu geben, nämlich ben: ben König nicht wieder um Geld zu bitten, es ware, nach meiner Ueberzeugung, nachdem er bereits jo viel für Dich und Felix gethan hat, nicht Deiner würdig, aufrichtig gefagt, eine große Indelikateffe und Tattlofigfeit Deinerseits, an der ich mich jedenfalls in keiner Weise zu betheiligen wünsche. Ich habe Dir bas früher schon, wie Du Dich bessen wohl erinnern wirst, mehrere Male gejagt, indeffen umfonft, Du bleibst bei diesem Borhaben, und ich habe es alsdann damals und muß ich es auch jett noch Deinem eigenen Zartgefühl überlaffen, ob Du dieses Projett dennoch ausführen willft. — Lebe nun wohl, liebe Agnes, und sei fest davon über= zeugt, daß ich Dir, wie ich es bisber unter allen Um= ständen bewiesen habe, auch ferner noch, in treuer, verwandtichaftlicher Liebe, gur Seite fteben werbe.

> Dein Schwager Alfred.

Es ist wohl verzeihlich, wenn ich in meiner Noth solche Bersicherungen nicht gehörig würdigte, da sie mit der Berweigerung eines Darlehens von ein paartausend Thalern verbunden waren, für welche ich bereit war, einen Theil meiner Pension zu opfern, von der ich nur so viel zurückbehalten wollte, als zu einem sehr sparsamen Leben nöthig war, oder nöthigenfalls meine ganze Einnahme und mich in ein Kloster zurückzuziehen. Ich bin versichert, daß billigdentende Personen mich nicht tadeln werden, daß ich ebenso die jährliche "Julage" absehnte, wie ich es mit dem Anerbieten gethan hatte, als ein Kostgänger im Schlosse Anholt zu seben.

Es widerstrebte mir allerdings sehr, mich an Seine Majestät zu wenden, der bereits so viel für meinen Mann gethan hatte; allein andererseits hatte ich in diesem Lande teine andere Hülfe, und überdieß hoffte ich, daß unser gütiger und edelherziger Kaiser meinen Mangel an "Deslitatesse und Takt" übersehen würde, in Betracht, daß derselbe das Resultat eines edleren "Taktes" war, der mich nicht für mich selbst, sondern für die Ehre und das Andenken meines Mannes besorgt machte, der die Schuld an seinen gnädigsten Monarchen damit bezahlt hatte, daß er für ihn und sein Baterland auf dem Schlachtselde gestorben war, und daß seine eigene Familie dieses Andenken mißachtete.

Noth

mit

isend

einen

piel

**Seben** 

ahme

chert,

rben,

e idh

inger

Seine

Nann

**Eanbe** 

unfer

"De=

daß

, der

das

**chulb** 

, daß

tfelbe

An=

Der Kaiser war jedoch noch in Frankreich und die jammernden Gläubiger waren an meiner Thür. Promptes Handeln war nothwendig. Unter diesen Umständen erinnerte ich mich eines Mannes, mit dem ich im Kriege bekannt geworden war und der auf mich den Eindruck eines guten und ebeldenkenden Mannes gemacht hatte, — Baron Eduard Oppenheim, der große Bankier in Köln. Indem ich ihm die Lage auseinandersetzte, in welcher ich mich befand, ersuchte ich ihn um ein Darlehen von zweitausend Thalern, welche hinreichten, die allerdringenoften Schulden zu bezahlen. Der Baron entsprach meinem Bertrauen in der liebenswürdigsten Weise.

Als der Kaiser nach Berlin zurückgetehrt war, ging ich dorthin in Begleitung von Fräulein Kunkel. Oberst von Corvin war noch nicht aus Frankreich zurückgekehrt und Frau von Corvin hatte noch keine andere Wohnung genommen, sondern wohnte Chambre garni, wo sie keinen Platz für mich und Fräulein Kunkel hatte; ich mußte daher in einem Hotel absteigen.

Auf meinen Bunsch tam Graf Lehndorf, der Abjutant Seiner Majestät, zu mir; ich machte ihn mit dem Zwed meines Besuches bekannt und ersuchte ihn, mir eine Privataudienz bei dem Kaiser zu erwirken.

Diese Audienz wurde gnädigst bewilligt, und ich werde bieselbe stets als eine der liebsten Erinnerungen meines

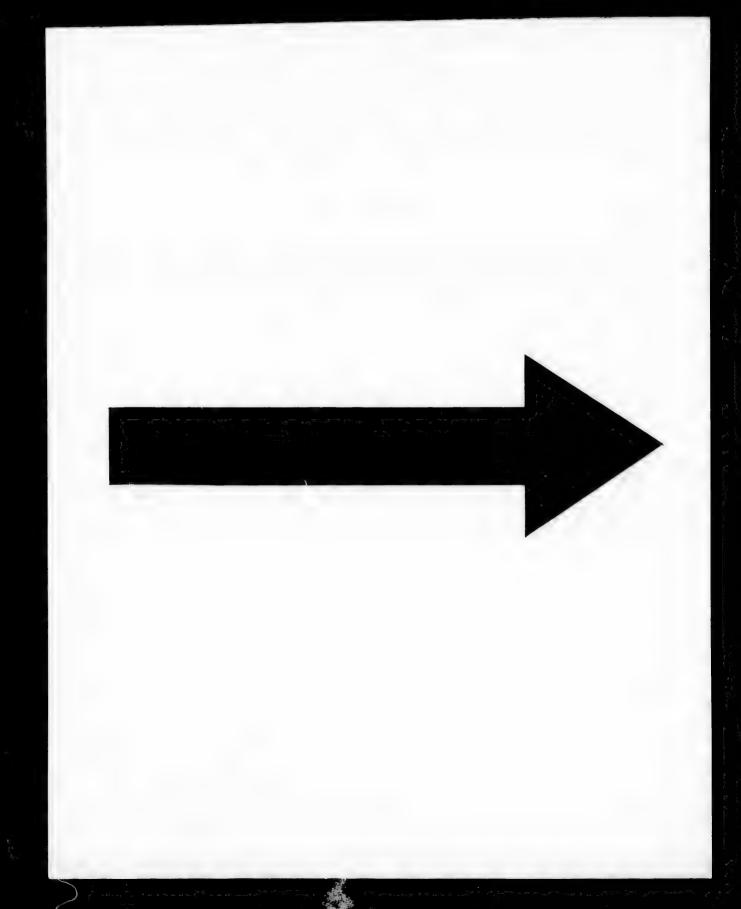



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER TOTAL CENTRAL OF THE PROPERTY OF THE PRO

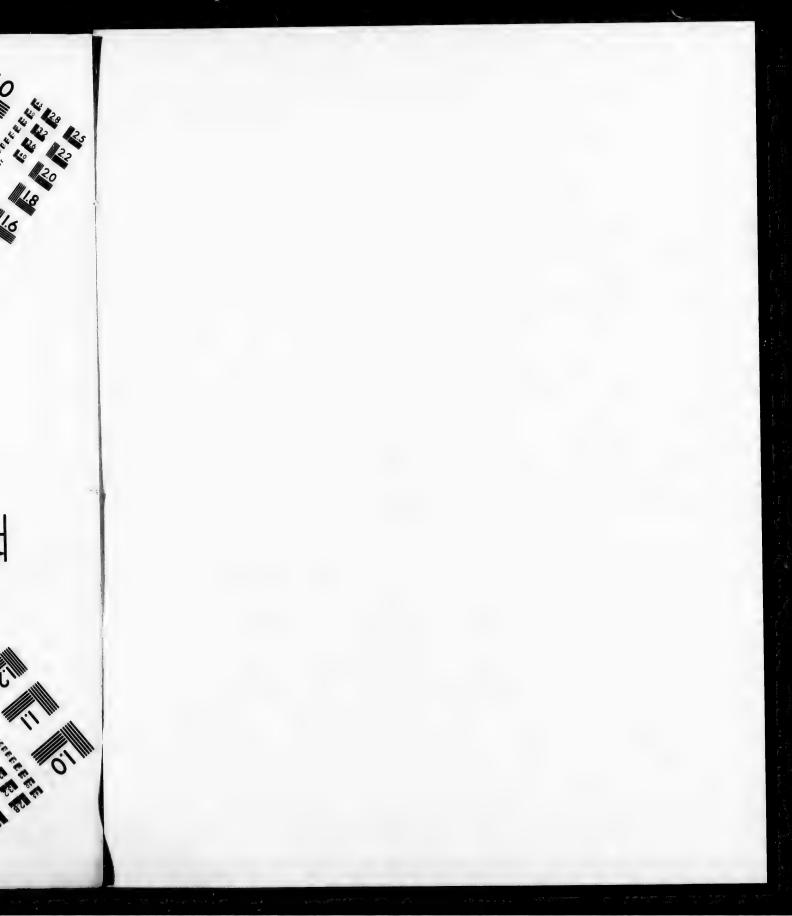

Lebens im Herzens behalten, nicht sowohl wegen beren materiellem Erfolg, sondern weit mehr, weil sie mich unsern gütigen Raiser noch mehr lieben und verehren lehrte, und weil ich in dieser Audienz, die beinahe eine Stunde dauerte, die Genugthuung hatte, zu sehen, daß meine Ansichten über Ehre, und was ich dem Andenken meines Mannes schuldete, nicht beachselzuck, sondern als richtig und passend völlig gebilligt wurden von der höchsten Autorität, dem ersten Fürsten und Gentleman der Welt, dem großen Kaiser von Deutschland.

Seine Majestät waren außerorbentlich gütig und gnäbig und hörten meine lange Auseinandersetzung und Bitte mit großer Ausmerksamkeit und Geduld an. Als ich geradezu fragte, ob ich recht oder unrecht in meinem Gesühl sei, daß ich die Verpflichtung habe, diejenigen Schulden meines Mannes zu bezahlen, die gemacht wurden, als ich mit ihm in Roblenz lebte, wenn ich auch die Erbschaft abgelehnt hätte, und erklärte, genau der Entscheidung Seiner Majestät solgen zu wollen, erwiederte der Kaiser mit einer gewissen Emphase und dem Ausdruck ehrlicher Entrüftung auf seinem edeln Gesicht, daß ich sicherlich recht handle, wenn ich die armen Handwerker bezahle, wenn ich auch die Wohlthat des Gesetzes in Bezug auf die alten Schulden Salm's annehmen könne, die bei Wucherern gemacht worden seien.

ï

b

b

le

ei

a

b

6

ft

eren

fern

unb

erte, bten

ines fend

mec

gen

ădia

mit

bezu

fei,

ines

mit

bae=

iner iner

una

ible.

aud

lben

acht

3d fagte bem Raifer, bag ich von Baron Oppenheim zweitausend Thaler geborgt habe, welche ich zunächst wieder bezahlen möchte, daß ich aber noch weitere viertaufend bedürfe, um mit ben übrigen Gläubigern, Die ich bezahlen wolle, ein Arrangement zu treffen. Seine Majeftat wiesen mich an General von Trestom, Ihren Generalabjutanten, welcher die Angelegenheit mit mir grrangiren 3d erklärte diefem wohlmeinenben, trefflichen herrn, daß ich das Gelb nur als ein Anlegen annehmen tonne, welches ich burch Anweisung meiner gangen Wittwenpenfion abzahlen wolle. Der Raifer, der vollständig bas Gefühl murbigte, aus bem biefer Borfchlag berborging, war so gnadig, ihn zu billigen und anzunehmen, jedoch mit ber Modifitation, daß ich nur viertaufend Thaler gurudgahlen follte, und zwar burd Ginbehalten von nur ber Balfte meiner Benfion.

General von Treskaw schlug vor, den Feldmarschall von Herwarth zu bitten, das Arrangement meiner Angelegenheit zu übernehmen, da ich selbst das Geld nicht empfangen wollte; allein da ich fürchtete, daß es dem alten General zu viel Mühe machen würde, und dachte, daß ein Geschäftsmann mehr an dergleichen Abmachungen gewöhnt sei, so bestand ich darauf, Baron Oppenheim zu bitten, die Sache zu übernehmen, welchen Wunsch er auch freundlichst erfüllte.

Es versteht sich von selbst, daß ich nach meiner Antunft in Berlin zuerst Ihrer Majestät der Kaiserin meine Chrfurcht bezeugte, welche ich nun zum ersten Mal nach dem Tode meines Mannes sah. Ihre Majestät erkundigten sich gütigst nach meiner Lage und meinen Absichten sür die Zukunst, und als Höchstoieselbe von mir hörten, daß ich beabsichtigte, ein Hospital zu übernehmen, so boten mir Ihre Majestät gnädigst ein Zimmer im Augusta-Hospital an, wo ich nicht nur große Ausgaben ersparen, sondern auch Gelegenheit haben würde, mich mit der Leitung einer solchen Anstalt bekannt zu machen. Ich nahm das natürzlich mit dem größten Danke an.

Das Augusta-Hospital ist eine Schöpfung Ihrer Majestät und unter Ihrer besondern Protektion und Sorge. Es
liegt in einem schön angelegten Garten und besteht aus
einem Hauptgebäude und zwei daran stoßenden amerikanischen Baraden. Es ist sicherlich das schönste und eleganteste Hospital, welches ich auf dem Kontinent gesehen
habe, und ist nicht ein allgemeines Hospital, wie die
Charité zum Beispiel in Berlin, sondern mehr dazu bestimmt, Kranke aufzunehmen, welche im Stande sind, für
Pslege und Kost zu bezahlen, obwohl auch etwa ein Dupend
Betten six unbemittelte Kranke vorhanden sind.

Indem Ihre Majestät bieses hospital errichteten, bachten höchstieselben auch an die vielen armen Töchter

abeliger Fumilien und beabsichtigten, wenigstens für einige berfelben ein Feld edler Thätigkeit zu schaffen, die wohlsthätig für das Allgemeine war und die zugleich ihnen einen Schutz gegen Sorge und Mangel gewährte.

An der Spipe dieses Hospitals stand damals eine Gräfin Rittberg, und vier andere adelige Damen nebst einer Zahl Arankenwärtern und Dienstboten unterstützten sie. Die Damen tragen alle dieselbe sehr kleidsame, unisormartige Aleidung und sind durch eine weiße Broche mit dem rothen Areuz ausgezeichnet. Je zwei dieser Damen haben elegant und anständig eingerichtete Zimmer und außerdem andere Räume zu ihrer Bequemlichteit, wie Speisezimmer u. s. w. Sie haben in dem Hospital freie Station und hundert Thaler Taschengeld. Der erste Anzug wird ihnen geliefert, allein später haben sie sich selbst zu kleiden.

Das ganze Hospital macht einen sehr angenehmen Eindruck, denn alle Einrichtungen sind sehr praktisch und bequem, und wenn man durch die verschiedenen Arankenräume geht, hat man nicht das unbehagliche Gefühl, welches man in manchen öffentlichen Hospitälern empfindet, wo Dekonomie der Hauptgegenstand zu sein schien und die Kahlheit der Zimmer und Gänge an Gefängniß oder Kaserne erinnern. Der Geist der Aranken bedarf ebensogut der Erfrischung als der Körper, und der tage- und

meine ul nach ndigten ten für n, daß en mir

oofpital ondern g einer natür=

e. Es
eht aus
merifaund elegesehen
wie die
agu beund, für

ichteten, Töchter

Dukend

wochenlange Anblid fahler, weißgetünchter Wände ist feineswegs erheiternd. Ich bin daher ber Ansicht, daß ein gewisser Grad von Ausschmüdung und Eleganz in einem Hofpital ebenso nöthig ist wie Reinlichkeit, und weder Ausschmüdung noch Reinlichkeit fehlen im Augusta-Hospital.

Obwohl mir diefes Mufterhospital febr gefiel, so ichien es mir boch, als ob die gutigen Absichten Ihrer Dajeftat nicht volltommen erfüllt waren, und namentlich, daß die extlusive Anstellung abeliger Bslegerinnen dem brattischen Erfolge einigermaßen ichabete. Obwohl bas Sospital von einer abeligen Dame dirigirt sein konnte, so möchte es boch vorzuziehen fein, wenn barmbergige Schwestern ftatt ber abeligen Damen-Bflegerinnen angestellt murben. Barmbergige Schwestern machen die Rrantenpflege gu ihrem Lebensgeschäft; fie find mit Familienbegiehungen fertig, find zum unbedingten Gehorfam erzogen und meiftens vortreffliche Pflegemaschinen, mit benen ein berftanbiger Direktor ein Sofpital ausgezeichnet gut führen tann. Die abeligen Pflegerinnen tommen aus bem Schoofe ihrer Familien, bringen Gewohnheiten, hindernde Borurtheile und Reigungen mit, welche fich mit einem Hofvital nicht immer vertragen und welche bie Aufrechterhaltung einer ftrengen Disziplin erschweren, ohne welche eine folche Anftalt nicht prosperiren tann.

ft

n

b

n

ie

m

m

eŝ

rn

n.

3u

en

nb

T=

en

Be

IT=

tal

ng

de

Trop biefer Anficht in Bezug auf abelige Pflegerinnen war ich mit meinem Aufenthalt in dem Hofpital und mit ben liebenswürdigen barin angestellten Damen febr au-Ihre Majestät die Raiferin besuchten bas Sofpital oft, meiftens in Begleitung ber Grafin Saate. Gines Tages, als folde königliche Bifite angesagt war und Alle fich in ihrem Zimmer befanden, traten die Raiferin, gefolgt von dem Raiser, in das, welches ich gemeinschaftlich mit Fraulein Runtel bewohnte. Grafin Saate ftellte Fraulein Runkel vor, und ber Raiser sprach einige freundliche Worte mit ihr und erfundigte fich nach ihren Brubern, die ben Rrieg als Offiziere mitgemacht batten. Seine Dajeftat find fast immer guter Laune und machen oftmals irgendwelche scherzhafte Bemerkungen, die ftets bei Denen, an welche fie gerichtet find, ein fehr angenehmes Gefühl zurudlaffen; benn in ben Schergen bes Raifers ift niemals eine Farbung von Malice; er ift die Gute felbft.

Ich blieb etwa vierzehn Tage im Augusta-Hospital und würde länger geblieben sein, und bis all' meine verwicketen Angelegenheiten geordnet waren, wenn ich nicht Briefe erhalten hätte, welche meine Anwesenheit in Roblenz nöthig machten.

3wei Tage vor meiner Abreise traten Ihre Majestät in mein Zimmer, sesten sich auf bas Sopha und nahmen ein Neines Bachen und eine Photographie aus der Tasche. Das Badden enthielt eine fdmarze Onnxbroche mit einem Medaillon dabinter. Rachbem die Raiserin mit einer Scheere die Bhotographie beschnitten batte, so daß fie in das Medaillon pafte, aub fie mir die Broche und ersuchte mich, diefelbe als ein Andenken von ihr zu tragen, babei bemerkend, daß sie selbst dieselbe in ichweren Augenbliden getragen habe. Durch bieje große Bute meiner allergnädigsten Berrin febr gerührt, stedte ich die Broche an, und ba ich etwas abergläubisch bin, so bildete ich mir ein, daß sie eine Art von Talisman sei, ber mich gegen Ungliid schüten würde und ben ich wie meinen Augapfel hüten muffe. Da die Radel mir nicht sicher genug schien, aing ich nach meiner Rudtehr in Dabame Goldschmidt's Auweliergeschäft und ersuchte sie, mir eine Extrakette als größere Sicherheit zu machen; allein fie lachte barüber und fagte mir, daß die Nadel fo ficher als möglich fei. Das war inbessen boch nicht ber Rall. Als ich eines Abends mich austleidete, entvedte ich mit Schreden, daß mein vermeintlicher Talisman fort war, und ich wurde um fo angfilicher, ba ich fonft niemals etwas verliere und mir fest einbildete; daß es nun mit meinem Glud auch 3d erließ in berichiebenen Zeitungen Anfinporbei fei. bigungen und bot eine Belohnung, welche ben materiellen Berth ber Broche weit überftieg, - allein umfonft, fie wurde nicht gefunden, mir wenigstens nicht wieber nem

er

in te

ei

en

T=

n,

ir

en

fel

n,

18

ıls

KT

ei.

êsi

ab ·

ede

nd

ud

m=

len

fie

((0)

bracht. Ich fürchtete mich, Ihre Majestät wieder zu sehen, und als eine freundliche Dame mir rieth, eine ähnliche Broche zu kaufen, versichernd, daß die Raiserin den Tausch nicht merken würde, konnte ich dem Rath nicht folgen, da er meinem Gefühle widerstrebte. Die Kaiserin bemerkte meinen Berlust nicht, allein es hat mich stets wie eine Schuld gedrückt, daß ich ihr benselben nicht beichtete.

Als ich nach Roblenz zurücktehrte, fühlte ich mich in meinem Logis sehr traurig und unbehaglich, ba Alles mich an die glückliche Bergangenheit erinnerte. Ueberdieß stimmte es nie ganz mit meinem Begriff von einem Heim, und es war mir unerträglich, mit anderen Leuten in demjelben Hause zusammen zu wohnen; ich wollte ein Heim haben, wo ich nicht von Anderen gestört wurde. So sehr ich auch gewünscht haben würde, in Roblenz zu bleiben, wo ich so viele liebe Freunde hatte, so konnte ich dort doch tein Häuschen sinden, wie ich es wollte, war aber glücklich genug, ein solches, welches mir in jeder Hinsicht zusagte, in Bonn zu sinden, welche Stadt mir ir zer Cesallen gatte, und zwar zu einem geringeren Preise, als der war, den ich in Roblenz sür mein Logis bezoliste.

Das haus gehörte bem bonner Bantier herrn Albert Cahn, der es fehr geschmadvoll für seine turglich gestorbene Frau eingerichtet hatte, während er sein pracht-

volles Schloß in Plittersdorf am Rhein, "auf'm Rech" genannt, erbaute.

Die Anstrengungen, welche ich gehabt, und die forgenvolle Reit, Die ich burchgemacht hatte, schwächten meine fonft fraftige Gefundheit, und die Qualereien, Die mir durch die Budringlichkeit mancher Gläubiger meines Mannes verursacht wurden, machten es noch schlimmer. Da man gewahr wurde, daß ich Einige bezahlte, glaubten fie, daß ich Alle bezahlen muffe, und fie verfolgten mich in ber gräßlichsten Weise. Einer von ihnen produzirte felbst einen Bechsel, ber nicht nur bon Salm unterzeichnet mar, fondern" der auch meine Unterschrift hatte. Mein Mann hatte mich in der That turz vor Ausbruch des Arieges ersucht, mit ihm einen Wechsel zu unterschreiben, was ich mich jedoch zu thun weigerte, worüber er fehr boje wurde. 3d batte ben produzirten Wechsel nicht unterzeichnet, meine Unterschrift mar eine Fälschung, allein dieser Mann glaubte in feinem Recht zu fein und flagte. Es ift freilich mabr, daß das Gericht zu meinen Gunften entschied, da die Sachverständigen erklärten, bag die Unterschrift nicht die meinige sei, allein ich wurde mehrmals vorgeladen und au febr unbequemen Reiten, benn aweimal murbe ich genothigt, meine Reise ju unterbrechen und von weiter Ferne nach Bonn gurudgutehren.

Die Mergte riethen mir, ju einer Luftveranderung

nach der Schweiz zu reisen, und ich ging in Bezleitung von Fräulein Runkel nach Luzern. Unter meinem wirk-lichen Namen zu reisen, würde die Reise zu kostspielig gemacht haben, und ich trat daher in die Pension Kaufmann unter dem angenommenen Namen Baronin von Stein. Obgleich meine Gesundheit sich dort besserte, wurde ich doch immer trauriger, und mir kam immer wieder der Gedanke, ein Hospital zu übernehmen, oder wenn ich keins sinden sollte, in ein Kloster zu gehen.

Nach einem zweimonatlichen Aufenthalt in Luzern tehrte ich nach Bonn zurück. Meine Angelegenheiten wurden durch Baron Oppenheimer arrangirt, aber er wollte und konnte nicht alle Gläubiger meines Mannes befriedigen, die sich einbildeten, daß sie, da sie bei dem Baron nicht reufsirten, ihren Zwed erreichen werden, wenn sie mir des Leben sauer machten.

Meine Absicht, mich in ein Hospital ober Aloster zurückzuziehen, wurde dadurch noch mehr bestärkt; allein alle meine Freunde waren durchans dagegen und ich ließ mich noch einmal bewegen, auf bessere Zeiten zu hoffen.

Da mein Gesundheitszustand sich wieder verschlimmerte, sandte man mich im Oktober 1872 nach dem Genfer See, wo ich in Clarence in der Penston Retterer lebte. Dort fand ich mehrere rekonvaleszente Offiziere aus dem letzten Kriege mit ihren Frauen und andere Damen und

ge=

genneine mir nnes man

felbst war, Rann rieges 18 ic

1 der

nurbe. meine laubte wahr,

a die ht die t und to ge=

weiter

erung

führte ein sehr friedliches, angenehmes Leben. Dort sah ich auch ben Prinzen Albrecht von Preußen zum letten Mal und wurde mit ber Gräfin, seiner Gemahlin, und ihren zwei Söhnen bekannt.

31

Die

Die

mi

der

bri

bal

ba

DOI

hör

Wi

uni

alei

wo

ein

Bo

etm

ber

ato

hin

bie

bai

Ich blieb in Clarence bis nach Weihnachten; als es jedoch dort kalt wurde, rieth der Arzt, nach Italien zu gehen, und ich reiste nach Pisa. In dem Hause eines Dottors Feroce sand ich eine große und sehr hübsche Wohnung, wosür ich das Vierteljahr nur fünschundert Franken zu zahlen hatte. Alles war im Berhältniß wohlseil. Von einem nahe gelegenen Restaurant, dem Bruder meines Wirthes, erhielten wir ganz vortressliche Mittagund Abendessen mit Wein soviel man wollte für drei Franken täglich für jede von uns Beiden.

Obgleich ich bort inkognito lebte, entbedte boch ber Geistliche, ber mir Unterricht im Italienischen gab, meinen Namen, und so kam es, daß ich mit anderen Personen bekannt wurde, die zur Gesellschaft von Pisa gehörten, wie Gräfin Pandolfi, Gräfin Samniniatelli und andere sehr angenehme Damen und Herren, mit denen ich angenehme Stunden zubrachte. Ich machte häusig Ansstüge in die Nachbarschaft, meistens zu Pferde, und ritt besonders gew durch einen Wildpart des Königs, wo hirsche und wilde Schweine ganz zahm waren, am Wege grasten und uns ganz dreift ansahen, wenn wir vorüber kamen.

ah

ten

ınd

eŝ

Bu

nes

iche

-100

ber

aa=

brei

ber

nen

nen

ten.

Dere

nge-

lüge

be-

riche

Sten

nen.

pert

Obwohl ich Allerlei über Pisa und andere Orte in Italien sagen könnte, so muß ich doch berücksichtigen, daß dieß ein sehr betretener Boben und daß mein Buch überdieß dider geworden ist, als ich beabsichtigte. Ich will mich baher auf eine sehr flüchtige Stizze beschränken, um ben Leser nicht zu ermüben.

Das große Tagesereigniß war zu jener Zeit der Ausbruch des Besugs und ich wollte dieß sehen. Ich reiste daher nach Neapel, wo die Leute in großer Angst waren, da die Asche auf die Stadt fiel und Biele das Schicksal von Pompeji und Herculanum befürchteten.

Als der Ausbruch vorüber war und die Lava aufhörte zu fließen, wollten Alle und besonders Fremde die Wirtungen des Ausbruches so nahe als möglich sehen, und ich ging denn auch mit einer großen Gesellschaft, begleitet von Fräulein Runtel und Jimmy. Die Führer wollten es nicht erlauben, daß wir weiter gingen als bis an einen bestimmten Plaz, indem sie sagten, daß ein weiteres Bordringen sehr gefährlich sei. Ich din in dieser hinsicht etwas ungläubig gegen solche Bersicherungen und neugierig, der Wahrheit auf den Grund zu kommen, bewog also zwei der Führer, mit uns über die Sicherheitslinie hinaus zu gehen. Da ich indessen bald entdedte, daß die Sache doch etwas gewagt sei, bestand ich darauf, daß Fräulein Kuntel mit Jimmy an einem bestimmten

Ort zurüchleiben follte, von wo wir fie auf bem Rudweg mitnehmen wollten.

Lo

5

al

fel

fel

Die

nu

288

fie

wa

als

Ar

fie

Do

Je weiter wir vorbrangen, besto interessanter murbe das Unternehmen, obwohl wir genöthigt waren, über giemlich weite rauchende Spalten gu fpringen, wobei ein falicher Tritt uns birett in Bultans Wertstätte gebracht haben würde. Meinem weiteren Borbringen murbe inbeffen ein plotliches Ende gemacht burch Rimmy, ber in einem jämmerlichen Zuftand antam. Fräulein Runtel, bie es mube murbe, ben ichweren Sund auf bem Arm ju halten, feste ihn nieber, als wir nicht mehr ju feben waren; allein Jimmy folgte mir, gerieth auf glübende Lava und verbrannte sich die Füße. Ich nahm den armen Rerl auf ben Arm und tehrte auf bemfelben Wege gurud, den wir gefommen maren, ein Unternehmen, welches unerwarteterweise baburch fdwierig wurb., baß ich mit beiben Armen ben schweren Hund zu tragen hatte. Wir tamen indeffen ohne Unfall nach bem Ort jurud, wo die übrige Gefellschaft geblieben mar, und erfrischten uns durch eine Flasche Lacrymae Chrifti, wobei wir fehr bedauerten, daß der Weinberg, wo ber Wein gewachsen, mehrere Rug tief mit Afche bebedt war, so bag nur bie Spigen ber Stode berausgudten.

An einer Stelle, wo zwei Bege abzweigten, ftanb ein fteinernes Bilb bes heiligen Antonius. Die brennenbe

Rüd-

wurde über bei ein ebracht be inber in Runkel, n Arm u sehen lühende m ben mfelben rehmen, , baß n hatte. jaurüd. rifchten bei wir ein ge= fo daß

ftand

Lava, die Alles übergoffen hatte, blieb gerade vor dem Heiligen stehen und ließ ihn unversehrt, was natürlich als ein Bunder betrachtet wurde. Das Faktum habe ich selbst gesehen.

Wir machten auch einen Besuch in Pompeji, wo wir sehr seltsame Dinge sahen, die den Beweis liefern, daß die Leute vor beinahe zweitausend Jahren eben so nichtsnutzig waren, als sie es jeht sind. Da Murray und Bädeter in Jedermanns Hand sind, so verweise ich auf sie und spare die Mühe, unvolltommen zu beschreiben, was sie mit mehr Kunst und Kenntniß beschrieben haben, als mir zu Gebot stehen; und was meine Eindrücke beim Anblick der pompejanischen Wunder anbetrisst, so waren sie wahrscheinlich dieselben, die alle Besucher haben, die dort eben so unwissend hinkommen wie ich.

Ich hatte die Idee, in ein Kloster zu gehen, nicht aufgegeben, allein meine Freunde hatten doch bewirtt, daß ich solchen Schritt nicht übereilte. Ich hatte beschlossen, die höchste Autorität unserer Kirche, Seine Heiligkeit den Papst, zu Rathe zu ziehen und zu thun, was er mir zu thun gebieten werde. Schon von Pisa hatte ich an die Gräfin Schulenburg geschrieben und Ihre Majestät gebeten, mir eine Empschung zu verschaffen, welche meine Schritte erleichterte. Die gnädigste Kaiserin erfüllte meine Bitte und veranlaßte den Grafen Arnim, mir einen Empsehlungsbrief zu senden, welcher an Monsignore Merode gerichtet war.

Ich hatte auch an Baron Oppenheim geschrieben und dieser schidte mir eine Karte von einem seiner Freunde, Baron S., an den Grafen Brasier de St. Simon, den beutschen Gesandten in Rom, dessen Grandtschaft er früher attachirt gewesen war und mit dem er auf vortress= lichem Fuße zu stehen glaubte.

Als der Graf diese Karte erhielt, sagte er zu seinem Legationssekretär: "Mag der Himmel wissen, was dieser leichtsinnige Kerl mir für ein Frauenzimmer über den Hals schick! Ich werde mich hüten, Notiz von ihr zu nehmen," und es kostete einige Mühe, ihn zu bewegen, mir einen Besuch zu machen, was er erst drei Tage später that, da ich vergessen hatte, meine Wohnung in Rom auf meiner Karte anzugeben. Diese wurde indessen durch einen alten Italiener aufgefunden, welcher das Factotum des Grafen war.

Als berselbe zu mir tam, war sein erstes Wort, ehe er sich setzte: "Wie um des Himmels willen, Prinzessin, sind Sie mit dem Kerl, dem S., bekannt geworden\*)?" Als ich ihm sagte, daß ich "den Kerl" gar nicht kenne, wurde sein Gesicht freundlicher; er setzte sich, und es gesang mir, die Gnade seiner ercentrischen Excellenz in ganz ungewöhnlichem Grade zu gewinnen, welche Gunst noch erhöht wurde, als auf thierischen Magnetismus und verwandte Dinge die Rede kam, und er entdeckte, daß mich

t auf , daß lossen, it den nir zu

an die ebeten, Schritte Bitte Lungs= erichtet

en und ceunde, Simon, haft er cortreff-

<sup>\*)</sup> Da der Graf ein feltsamer alter Mann war, so nahm ich an, daß er ein Borurtheil gegen ben Baron habe, mit dem ich erft viel später bekannt wurde; allein ich bedaure, daß ich die Warnung bes alten Diplomaten unbeachtet ließ, denn ich entbedte zu meinem Schaben, daß er von bem Baron eine vollkommen wohlbegrandete Meinung hatte.

ber Gegenstand nicht nur lebhaft interessirte, sondern daß ich selbst einige prattische Erfahrung hatte.

H

ir

u

m

ge

ge

F

fie

ali

lie

en

mi

im

M

me

fáid

gief

hin

aus

febt

und

Graf Brasier de St. Simon war ein kleiner, vertrodneter alter Mann, mit dünnem grauem Haar und hervorstehenden Bacenknochen, aber kleinen, lebhaften grauen
Augen. Seine Kleider hingen um ihn wie um eine Bogelscheuche und waren stets dieselben. Ich glaube er hatte
nur den einen Anzug und der war ziemlich selksam für
einen alten Botschafter. Er war aus einem dicken englischen Stoff — denn der Graf fror beständig — grau
mit rothen sich durchkreuzenden und große Bierecke bildenden
Linien. Troß dieses Anzuges sah er nicht gewöhnlich,
sondern immer wie ein Mann von Distinktion, wie ein
alter Diplomat aus. Er war über Siebenzig, obwohl er
das nicht zugeben wollte, und als zum Zweck des Census
die Liste herumging, gab er sein Alter um zehn Jahre
jünger an, als er wirklich war.

Er war sehr geizig und darüber cirkulirten eine Menge Anekvoten. Seine Stellung machte es nöthig, daß er hin und wieder ein Diner gab, aber diese Diners waren wegen des schlechten Weines gefürchtet. Ginst bei solchem Diner, als er zwischen dem englischen und dem russischen Gefandten saß, rieth er ihnen, nicht von dem vor ihnen stehenden Wein zu trinken, sondern aus seiner Flasche. Der andere Wein, obwohl ausgezeichnet, bekomme nicht

baß

ođ=

her=

uen

gel=

atte

für

grau

nben

ilid.

ein

l er

ทุโนธิ

abre

tenge

hin

aren

chem

fcen

hnen

ische.

nicht

eng=

Jedem und ihm gar nicht; er nannte ihn "mixtum compositum" und das war in der That ein passender Name. Er hatte von einem Gut, welches er irgendwo in Italien besaß, ein Faß Wein bekommen, welches unterwegs zerbrochen und worin der Wein schlecht geworden war, allein er verbesserte ihn, indem er ihn mit geringem florentiner Wein mischte.

In seinen jüngeren Jahren war er ziemlich loder gewesen und seine vielen magnetischen Experimente mit Frauen verdarben etwas seine diplomatische Carrière, da sie manchmal sehr erstaunliche Folgen hatten. Als er alt wurde und fühlte, daß seine magnetische Arast nachließ, sein Stedenpserd aber nicht ganz aufgeben wollte, so engagirte er als Gehülsen einen jungen Apotheter, der mit den Weibern operirte, während der alte Magnetiseur im Rebenzimmer eifrig eine von ihm selbst ersundene Maschine drehte, durch welche magnetische Krast übertragen werden sollte.

Der Graf war sehr ärgerlich darüber, daß er seine schöne Wohnung in Florenz hatte aufgeben und nach Rom ziehen müssen, wovon er nichts sehen wollte, obwohl er hin und wieder es nicht vermeiden konnte, mit Personen auszugehen, die an ihn empsohlen waren. Er war sehr lebhaft und seine Unterhaltung amüsant, da er sarkastisch und wißig war.

Einst kam ein Kommerzienrath, ber in einer großen Stadt Konsul war, mit seiner setten Frau und musikalisischen Tochter nach Kom und waren an den Grasen empsohlen worden. Sie waren außerordentlich begierig, bei Hose vorgestellt zu werden, und sehr unglüdlich darüber, als sie hörten, daß der König nicht empsinge, und als auch der Gras ertlärte, daß er als deutscher Gesandter sie nicht in Privat-Familien einführen könne. Er bestänstigte sie indessen einigermaßer dadurch, daß er sie dem türtischen Gesandten vorstellte, wo die musikalische Tochter ihr Talent leuchten lassen fonnte, und daß er ihnen Bellets zu ungewöhnlichen Festlichseiten, öffentlichen Bergnügungen 2c. verschaffte.

Als das Museum im Kapitol zum ersten Mal bei Gaslicht geöffnet war, waren das ganze diplomatische Korps und die seine Gesellschaft von Rom gegenwärtig. Graf Brasier war auch dort mit der setten Frau des Konsuls am Arm. Indem er ihr eine ganz besondere lleberraschung versprach, führte er sie durch einen langen Gang, an dessen Ende eine Thür eine Nische verschloß. Die Thür sprang plöglich auf und vor ihnen stand die berühmte kapitolinische Benus, welche ihre Rückseite präsentirte.

Die fette Dame war außer sich vor Entzüden und rief einmal über bas andere: "Ift bas nicht wunder-

schön, entzückend! — Ift es nicht so, Excellenz?" — Der galante Graf sagte mit angenommener Berwirrung: "Ja, in der That, Madame, es ist schön, — es scheint so; allein ich weiß doch nicht — ich würde nur darüber ein richtiges Urtheil haben, wenn ich vergleichen könnte, wenn Sie sich in demselben Kostüm auf das leere Postament daneben stellen wollten?" Sie nahm das sür ein Kompliment, errötsicte und schlug den entzücken alten Schelm mit dem Fächer auf den Arm.

Ich weiß nicht, durch welche Gaben ich die Gunst dieses seltzumen alten Herrn gewann; allein ich kann nicht in Zweisel darüber sein, daß ich einen Eindruck auf ihn machte, denn er zeigte es mir in einer Weise, welche für Alle, die ihn näher kannten, die überzeugenoste war. Er holte mich jeden Morgen in seiner Equipage ab — im Miethwagen, denn er hielt keine Equipage — und bot mir stets seine Theaterloge an — natürlich miethete er eine für den Abend — und gab mir sogar kleine Dezieuners und Diners, zum großen Erstaunen seines Legaztionssekretärs, Graf W., der durch Heirath weitläusig mit der Familie Salm verwandt ist und der gewöhnlich auf unsern Ausstügen und Partieen unser Begleiter war.

Der alte Gefandte hatte mich gar ju gern mesmerifirt und versuchte es, mich ju überreden; allein ich lachte seinen

roßen

ifitalidrafen
gierig,
rüber,
id als
andter
Er be-

er fie

talijche

daß er

ntlichen

Ral bei matische märtig. cau bes

langen erschloß. tand die eite prä-

fen und wunderBorfclag weg und fagte, daß ich feiner Elettrifirmaschine nicht traue.

Ich bin dem alten, guten Grafen vielen Dant schuldig, denn er begleitete mich überall hin und zeigte mir alles Sehenswerthe in Rom und Umgegend. Als er mit mir in der Engelsburg ale Zimmer durchwandert hatte, was ihn ziemlich echauffirte, veranlaßte ich ihn leider, mich auch in das Gefängniß Benvenuto Cellini's zu begleiten, denn er holte sich hier eine Erkältung, von welcher er nie genas und in Folge welcher er bald nach meiner Abreise starb.

Der Brief des Grafen Arnim verschaffte mir einen sehr freundlichen Empfang von Monfignore Merode, dem früheren Ariegsminister des Papstes und späteren Kardinal. Er gehörte einer großen besgischen Familie an und war sehr reich. Er war ein Mann in seinen besten Jahren und ein sehr stattlicher Herr, der mehr wie ein verkleideter Kürassieroffizier als wie ein Großwürdenträger der Kirche aussah, in der er indessen eine ihrer ausgezeichnetsten Bierden war.

An Herrn von Merode war nichts Mönchisches oder Ascetisches; im Gegentheil er hatte alle Manieren eines Weltmannes und war sehr angenehm und galant gegen Damen. In seinem Purpur mit großem goldenem Kreuz sah er elegant und prächtig aus. Ich sah ihn sehr oft und seiner Gute verdanke ich viele Begunstigungen, die sonst nicht leicht bewilligt werden.

g,

es

ir

as

top

nn

ae=

eise

nen

Dem

nal.

fehr

ein

raj=

rce

ften

pper

Belt=

nen.

er

und

Ich theilte ihm meinen Bunsch mit, in ein Aloster zu gehen, allein er stimmte demselben nicht bei und seine Gründe hatten mich schon halb überzeugt, als er mir eine Audienz bei dem heiligen Bater verschaffte, welche Ehre ich zweimal hatte.

Der Papst war von meiner Absicht und über meine Person unterrichtet worden. Er sagte, er glaube nicht, daß ich Beruf für das Kloster habe, und rieth mir, länger darüber nachzudenken, wenigstens noch ein Jahr in der Welt zu bleiben und abzuwarten, ob mein Entschluß Stich halten werde. Dieser Welt des heiligen Baters war sehr gütig; sein klarer Geist sah voraus, was geschehen würde, denn ehe ein Jahr verging, dachte ich nicht mehr daran, mich in einem Kloster zu begraben.

Monfignore Merode wies mich an einen ausgezeichneten Priester, der englisch redete und dem ich beichtete. Nachdem das geschehen war, erzeigte mir Monsignore die Ehre
und Auszeichnung, für mich allein in eigener Person und
unterstützt durch einen anderen Priester am Grabe des Apostels Petrus, das heißt in der unterirdischen Kapelle
eine Messe zu lesen und mir die heilige Kommunion zu
geben. Später brachte er mir als Geschent von dem
heiligen Bater ein prächtiges goldenes Agnus Dei in römischem Mosait mit ber Inschrift Pax tibi auf ber Rudseite, und eine Foliophotographie mit ber eigenhändigen Unterschrift bes Papstes.

Vittor Emanuel war damals ebenfalls in Rom und ich fah ihn häufig, allein es wird Jeder leicht begreifen, daß ich keinen Bersuch machte oder machen konnte, an feinem Hofe eingeführt zu werden.

Auf der Promenade sah ich auch eine interessante Dame, die in näheren Beziehungen zu Biktor Emanuel gestanden hatte und nun die Frau eines bedeutenden Politikers geworden war. Sie erschien stellt in einer prächtigen Karosse mit einer großen Fürstenkrone auf dem Schlag, denn sie behauptete, früher mit einem deutschen Fürsten aus einer wohlbekannten Familie verheirathet gewesen zu sein, obwohl dieser gewesene Gatte nur denselben Namen trug, ohne Prinz zu sein oder in irgend welcher Beziehung zu der fürstlichen Familie zu stehen. Es gibt zum Beispiel viele Herren von Salm und Herren Solms in Deutschland, und dasselbe ist der Fall in Bezug auf andere fürstliche Namen.

Die Dame, welche einst großen Einfluß hatte, als sie noch schön war, ist nun passirt, aber um der Welt weiß zu machen, daß sie noch jung sei, hat sie ein Kind gemiethet oder angenommen, welches sie sich stets nachtragen läßt, wenn sie aussteigt und eine Promenade macht. Ich tibi auf ber it ber eigen=

in Rom und eicht begreifen, n konnte, an

ne intereffante bittor Emanuel es bedeutenden ftets in einer trone auf dem einem deutschen derheirathet ge-Batte nur dendille zu ftehen. Im und Herren er Fall in Be-

s hatte, als fie der Welt weiß e ein Kind gestets nachtragen de macht. Ich fah fie so aussteigen und bemerkte, was man mir schon früher erzählt hatte, daß sie sehr turze Aleider trug, um ihre kleinen Füße zu zeigen, zu welchem Ende sie auch Schuhe mit altmodischen Kreuzbändern trug.

Bon dieser Dame, ihrem Manne und dem König selbst erzählt man sich in der Gesellschaft die amiliantesten Anetdoten; da aber dergleichen Anetdoten im Druck zu viel verlieren, so darf ich sie hier nicht mittheilen. Wenn man römische Erlebnisse erzählt, ist Distretion sehr räthlich.

Unter meinen geistlichen Bekannten darf ich nicht vergessen, einen vortrefflichen und ausgezeichneten Mann, meinen Beichtvater, zu erwähnen, den R. P. F. Joseph Mallooly, O. P. S. T. L. Prior von S. S. Sixt und Clement. Was die Buchstaben vor und hinter scinem. Namen bedeuten, kann ich nicht verrathen, ich kopire sie jedoch von dem Titel eines Buches, welches er über seine Kirche geschrieben hat, welche sehr merkwürdig ist und beren Wunder er so gut war, mir selbst zu zeigen und zu erklären.

Die Kirche von St. Clement ist sehr alt und der vollkommenste Typus der altkats,olischen Basiliken; aber im Jahre 1857 entdeckte man unter dieser Kirche eine noch weit ältere, welche absichtlich verschüttet worden war. In diesem alten Bauwerk sand man nicht nur kostbare Warmorsäulen und Mosaike, sondern auch sehr werthvolle Frescogemalbe, die vom dritten bis neunten oder zehnten Jahrhundert datiren. Es war fehr schwierig, zu diesen kostbaren Reliquien zu gelangen, benn es mußte geschehen, ohne die Sicherheit der oberen Kirche zu gefährden.

Die Frescogemälbe find fehr interessant, und da diese unterirdischen Schäpe erst seit 1866 zugänglich geworden sind, so werden viele Besucher Roms noch nichts davon wissen, und Künstler und Alterthumstenner werden es mir danken, daß ich sie auf St. Clement aufmertsam mache.

Ich war fünf Wochen in Rom gewesen und würde gerne länger geblieben sein, wenn der früher erwähnte Prozeß nicht abermals mein persönliches Erscheinen in Bonn nöthig gemacht hätte.

Ich war nur eine kurze Zeit in meinem Hause gewesen, als ich von meiner lieben Freundin Frau von G. die Sinladung erhielt, sie zu besuchen. Ihr Mann, der Oberst, hatte seinen Borsat, die Armee zu verlassen, aufgegeben und kommandirte nun in Rostock in Mecklenburg.

ü

ei

m

M

23

9)

let

eni

ein

wi

281

Fräulein Runkel in meinem Hause zurücklassend, reiste ich allein nach Rostod ab. Ich war aber erst kurze Zeit dort gewesen, als Oberst von G. die Manöver mitmachen mußte, die ihn eine Zeitlang von Hause fern hielten, und seine Frau und ich beschlossen daher, die Zeit seiner Abwesenheit in dem Seebade Warnemunde an der Oftsee zuzubringen.

iten

efen

hen,

Diefe

rben

nado

mir

nadie.

pürde

ähnte

en in

ife geon G.

n, der

, auf=

nbura.

reiste

tge Beit

machen

hielten, t seiner

: Oftsee

Schon bei meiner Antunft in Rostod hatte ich bei der verwittweten Großherzogin von Medlenburg, der Schwester unseres Kaisers, eine Audienz nachgesucht und auch den Shrendamen der jungen Großherzogin meine Bisite gemacht. Während ich bei der verwittweten Großherzogin in Heiligendamm bei Rostod war, traten der Großherzog und die Großherzogin, die von meinem Besuch gehört hatten, in das Zimmer und ich wurde ihnen vorgestellt.

Während meines Aufenthaltes in Warnemunde fand ein jährliches Bolksfest statt, an welchem der Großherzog mit seinem Hofe stets theilnahm. Als Ihre Königlichen Hoheiten nach Warnemunde kamen und mich beim Borübergehen am Fenster sahen, grüßten sie und luden mich ein, am Abend an der "Stromfahrt" theilzunehmen.

Mehrere hundert Boote von allen Größen, das Boot, welches die Herrschaft enthielt, an der Spitze, fuhren unter Musik die Warne hinunter. Die Boote waren alle mit Blumenguirlanden und Dächern verziert, an denen eine Menge chinesischer Laternen hingen. Es war eine reizende, lebhafte Szene, denn unter großem Vergnügen und Lachen entspann sich zwischen den Insassen verschiedenen Boote ein originelles Gesecht. Bei dem römischen Karneval bewirft man sich mit Consetti, allein hier gebrauchte man Blumensträuße, die vorher in's Wasser getaucht waren.

Es war das ein ziemlich naffes Bergnügen und zum Schuße unferer Toiletten trugen wir Alle Waterproofers.

Es war sehr amüsant, die liebliche junge Großherzogin dabei zu beobachten, die lebhaft auf den Scherz einging und deren ganzes Gesicht von fröhlicher Aufregung strahlte, als sie unaufhörlich nach allen Richtungen hin Bouquets schleuderte und von andern getroffen wurde. Das Fest dauerte dis zehn Uhr, wo die Herrschaften in ihre Equipagen stiegen und nach Heiligendamm zurückehrten.

Derfelbe etelhafte Prozeß wegen meiner gefälschten Unterschrift, ber mich von Rom gerufen hatte, störte mich hier auch, und in Folge eines bringenden Briefes von meinem Abvokaten kehrte ich nach Bonn zurück.

Es war mir indessen noch nicht gestattet, zu Hause zu bleiben. Ich war sehr schwach und krank. Die Aerzte sagten, daß mein ganzes Nervenspstem in Unordnung sei, riethen mir, wieder in ein Seebad zu gehen, und ich wählte Scheveningen. Dort wurde ich so elend, daß man mich die Treppe hinauf und hinunter tragen und in einem Rollwagen an das Seeufer führen mußte.

Ich hatte freilich viele Beschwerben und Sorgen gebabt und sie hatten sicherlich Einfluß auf meine Gesundheit; allein während des Krieges mit seinen Aufregungen und Arbeiten hatte mich meine Energie aufrecht erhalten, und ich würde vielleicht schlimmeren Folgen entgangen sein, in

23

es

mi

6

be

wenn ich Ruhe gehabt hätte, aber diese war mir bei meiner Rückehr nach Hause versagt worden. Mehr als durch alle körperlichen Anstrengungen und geistigen Erregungen der vergangenen Jahre wurde meine Gesundheit durch die Kräntungen und Demüthigungen untergraben, welchen ich seit meiner Rückehr in Folge meiner Geldnoth ausgesetzt war. Außerdem machte mich auch die ganze Stellung, in welche ich gebracht war, melancholisch. Mein sehr beschränktes Einkommen nöthigte mich zu Entbehrungen, welche mich von der Gesellschaft ausschlossen, an welche ich gewöhnt war, so daß ich es viel leichter hielt, in einem Kloster, als in der Welt ohne Mittel zu leben.

Diese Sorge wurde indessen von mir in einer Weise genommen, die häusiger in Romanen als in der Wirk-lichteit vortommt, die indessen glücklicherweise Wirklichteit war und plöglich Alles änderte und selbst mir die Gesundheit wieder gab.

Während ich mich in Scheveningen so elend fühlte, erhielt ich die Nachricht, daß ein entfernter Berwandter in Amerika mir ein Legat vermacht habe. Der genaue Betrag dieses Legats war damals nicht angegeben, allein es wurde mir eine Summe zur Berfügung gestellt, die mir zu jener Zeit sehr groß schien. Ich glaubte, diese Summe sei Alles, was ich zu erhalten hatte und war daher begierig, das Geld in vernünftiger Weise anzulegen und

jum fers. jogin nging ahlte, quets

West

ihre

hrten. lschten mich

Haufe Nerzte ng sei, and ich af man t einem

gen ge= Befund= egungen rhalten, en fein,

we die

mo

zal

Be

mie

nor

Ali

aud

anfi

auri

Grd

folle

dahe

Par

3u 1

Beta

fetrei

gesch

war,

ich,

womöglich ein Haus zu taufen. Dieß gelang mir über Erwarten. Als ich das Haus in Bonn von Herrn A. Cahn miethete, sagte derselbe im Lause der Unterhaltung, daß, wenn ich es taufen wolle, er es mir für eine gewisse mäßige Summe lassen wolle. Seit jener Zeit war indessen der Preis der Häuser sehr gestiegen, und ich wußte, daß einige Tausend mehr als die von Herrn Cahn genannte Summe demselben bereits geboten waren. Ich erinnerte ihn indessen an sein Bersprechen, und obgleich dasselbe keineswegs in geseslich bindender Weise gegeben wurde, war Herr Cahn doch so gütig und ehrenhaft, sein Wort zu erfüllen, und so geschah es, daß ich das Haus mehrere tausend Thaler unter seinem wirtslichen Werth tauste.

Die mir zur Disposition gestellte Summe war indessen teineswegs die ganze Erbschaft, sondern es waren nur angehäufte Zinsen, wovon ich später unterrichtet wurde.

Ich hatte diesen alten Verwandten beinahe vergessen, da ich ihn nur, als ich noch Kind war, gesehen hatte. Ich war damals sehr lebhaft und waghalsig, und er saste eine sehr große Juneigung zu mir. Ob er damals schon reich war, weiß ich nicht; ich hatte jedoch von ihm feit vielen Jahren nichts gehört. Er indessen hatte aus den Zeitungen erfahren, daß ich einen Prinzen geheirathet, und Alles gelesen, was über meine Erlebnisse in Mexito 2c. geschrieben

war, und da ihm das gefiel, so bestimmte er für mich die große Summe, welche er bei seinem Bantier hatte, wodon die Interessen mir nach seinem Tode so lange bezahlt werden sollten, als ich unverheirathet bleiben würde.

über

Herrn

Unter=

ir für

jener

tiegen,

ie von

geboten

orechen,

ndender

tig und

es. bak

n wirk=

indessen

en nur

murbe.

ssen, da

e. 3d

iste eine

on reich

t vielen

eitungen

Mes gedrieben Ich hatte mein Haus, möblirt wie es war, an Baron Gerolt, unseren früheren Gesandten in Washington, bermiethet, ba ich für längere Zeit zu reisen gedachte.

Aus diesem Grunde und weil ich mich auch vor dem nordischen Winter fürchtete, beschloß ich, ein südliches Klima aufzusuchen und nach Spanien zu reisen, wo ich auch Nachforschungen nach Verwandten meiner Mutter anstellen wollte.

Da Fraulein Runtel für einige Zeit zu ihrer Familie zurückzutehren wünfchte, so nahm ich eine meiner Coufinen, Grafin Konftantine von Salm-Hoogstraaten, mit mir.

Bei unserer Ankunft in Spanien war das Wetter schlecht und sehr ungünstig zum Reisen, und wir gingen daher direkt nach Madrid und stiegen in der Jonda de Paris ab, wo wir uns durchaus nicht behaglich befanden. Zu meinem guten Glück trasen wir aber in Madrid einen Bekannten von Kom, Graf W., der früher dort Legationssetretär, aber unterdessen als Geschäftsträger nach Spanien geschickt war. Obwohl er noch nicht lange in Madrid war, so wußte er doch mehr von spanischem Leben als ich, und mit seiner Hülfe fanden wir ein vortressliches

Logis in der Cafa de hues Pedes de Senor José Perez, welches zufällig ganz leer und ganzlich zu meiner Disposition war.

Alles erinnerte mich hier an Cuba oder Mexito; allein ich kann nicht sagen, daß mich die spanische Küche entzüdte und ich war froh, als wir in einer trefflichen Restauration in der Calle Alcazar pariser Küche fanden.

In Bezug auf Madrid werde ich denselben Plan befolgen wie bei Rom, das heißt nicht Murray's Handbücher plündern, besenders da das über Spanien von
Richard Ford ganz vortrefflich ist. Ich bewunderte oder
vielmehr wunderte mich über die Häßlichteit der spanischen
Kirchen im Bergleich zu den italienischen und über die
soliden Brücken über einen imaginären Fluß, den Manzanares.
Dieser Fluß war so trocken, daß die malerisch aussechenden,
geschwäßigen Waschweiber taum Wasser genug für ihre
Zwecke darin sinden konnten. Nach Gewittern indessen,
heißt es, schwillt der Fluß innerhalb weniger Stunden
zu gesährlicher Größe an, die indessen nur eine kurze
Dauer hat, obwohl sie die Brücken nothwendig macht.

Von der Casa de Campo im Manzanaresthal hat man eine schöne Aussicht auf Madrid, besonders auf den Palast und die Artilleriekaserne, welche durch die dort bei der Revolte stattgehabten Ereignisse berühmt geworden ist. Reben dem Aloster St. Fernando siel, man auch don Perez, ier Dis=

o; allein üche ent= refflichen fanden. Plan be= 's Hand= nien von perte ober spanischen über die mzanares. Sfegenden, für ihre indeffen, Stunden eine turge macht. esthal hat s auf den ort bei ber

porden ift.

auch von

da den Palast des Herzogs von Ossuna. Ich wollte ihn sehen, wurde aber ohne Billet nicht eingelassen. Ein solches wurde natürlich seicht verschafft, und als die Leute hörten, daß ich eine Verwandte der Herzogin sei, wurde mir Alles mit großer Vereitwilligkeit gezeigt. Der Palast ist eine prachtvolle Wohnung und ich bewunderte sehr die Ordnung, in welcher er erhalten wurde durch — die Gläubiger des Herzogs, welche ihn in Besitz genommen hatten.

Obwohl der Herzog vielleicht der reichste Mann in Spanien ist, so besteht doch sein ganzes Bermögen in Grundbests — ich glaube halb Andalusien gehört ihm — und in Folge des ungeordneten Zustandes in Spanien blieben die Felder unbebaut und die Pächter zahlten nicht. So ist es leicht zu begreifen, wie der reichste Mann in Spanien in Geldnoth und in die Gewalt seiner Gläubiger tommen konnte.

Ich sah natürlich alle Merkwürdigkeiten von Madrid und namentlich seine berühmte Bildergalerie. Ein liebens-würdiger Künstler, Senor de Grau, von dem ich ein schönes Aquarell kaufte, war so gütig, den Cicerone zu machen. Ich nahm mit mir Photographieen der berühmteften Gemälde von Titian, Belasquez, Murillo und Rubens, will sie aber nicht beschreiben, "da mein Papier zu Ende ist" und herr Ford es zur Genüge gethan hat.

Die Armeria (Zeughaus) besuchte ich auch und bewunderte die prächtigen Rüstungen der Könige und Helden und schüttelte den Kopf über die seltsamen Gravirungen, mit denen sie oft verziert sind, und die mich an die Schlechtigkeiten von Pompeji erinnerten. Die schönste Rüstung scheint mir die zu sein, welche die Stadt Pampeluna Philipp II. schenkte. Die wundervollste ist indessen die eines Kurfürsten von Sachsen — ich weiß nicht mehr welches — in der Platz für drei spanische Ritter ist. Erstaunen erregte mir auch die Rüstung des Christoph Columbus, den ich mir immer eher mit dem Zirkel als mit dem Schwert in der Hand gedacht hätte. Er muß auch körperlich ein großer Mann gewesen sein von beinahe gigantischer, aber nichts weniger als schöner Form.

In den Schränken sind viele historische Kuriositäten ausbewahrt, deren Echtheit mir eben so zweiselhaft scheint, wie die mancher heiligerer Reliquien. Da ist zum Beispiel das Schwert des Cid, kurz und breit, das Schwert Roland's u. s. w.

Als sehr interessant wurden mir zwei seltsame Schießeisen bezeichnet, welche von Majorca stammen sollen, woher sie schon hundert Jahre vor Berthold Schwarz' Erfindung bes Schießpulvers tamen.

Ich ging auch häufig in's Theater und fah in ber italienischen Oper "Unna Bolena", welche herzlich schlecht

und be= nd Helden wirungen, h an die e schönste ot Bambe= it indessen nicht mehr Ritter ift. Christoph Rirkel als Er muß bon bei= er Form. ıriofitäten ft ideint. jum Bei=

e Schieß= en, woher Erfindung

Schwert

th in der The shift gegeben wurde. Bortrefflich war dagegen das spanische Theater, wo mir manches lebhaft gegebene Luftspiel viel Freude machte, denn ich verstand es, tropdem ich nicht viel von der Sprache verstand. Roch besser gefiel mir das Theatro del Principe, wo historische Stücke vortrefflich gegeben wurden, und wo man auch die große Korrektheit der Kossüme bewundern mußte.

Als wir einst auf den Anfang des Theaters warteten, hatten wir ein fleines charafteriftisches Abenteuer. Wir festen uns auf einige bor bem Theater ftehende leere Stuble, als ein ziemlich wild und verdächtig aussehendes, fehr fomutiges Individuum fich gang dicht bor mir binftellte. Räubereien find in Madrid Ineswegs felten meine Borfe war mir in ber Kirche aus bem Rleibe geschnitten worden - und ich fühlte mich beunruhigt. Daffelbe war mit Graf 2B. der Fall, der uns begleitete. Da der Rerl auf unfere Aufforderung nicht ging, fließ ibn ber Graf etwas unfanft zurud, ohne zu ahnen, welchen Sturm er baburch erregen würde. Der beleibigte Mann machte großen garm; es versammelte fich fogleich eine Menge und auch einige Polizeidiener tamen herbei. Der schmutige, rauberartig aussehende Rerl entpuppte fich als ber Eigenthumer ber Stuble und tam, um fein Geld einzusammeln. Rachbem bie Sache ertfart war, bot ber Graf als Friedensstifter eine Entschuldigung

in Geftalt eines Golbstüdes an; allein der schmutzige Spanier weigerte sich, geringschätzig wie ein Caballero, es anzunehmen, erklärte sich jedoch befriedigt, wenn der Graf ihm die Hand geben wolle. Dieser würde lieber das Goldstüd gegeben haben, denn die Hand war gräßlich schmutzig; allein die Messer waren damals in Madrid sehr lose in der Scheide und er erfüllte des schmutzigen Caballeros Wunsch, fühlte sich aber den ganzen Abend unbehaglich, da kein Wasser in der Nähe war.

Wir gingen natürlich oft in den Prado, wo wir die spanischen Damen in ihren gelben Atlastleidern, schwarzen Mantillas und großen Fächern bewunderten. Es versteht sich von selbst, daß ich sogleich solche Mantille und Fächer kaufte, und da mein Teint spanisch ist, so schweichle ich mir, daß ich so ziemlich wie eine Spanierin aussah.

Im Prado sah ich oftmals ein sehr hübsches Coupé, in welchem eine im pariser Styl elegant gekleidete Dame saß. Es war die Herzogin de la Torres, die Frau des — Serrano. Er ist nun ein "großer Mann", aber nach meiner Meinung ist er einer der größten Schurken, die es gibt, — ein gemeiner, verabscheuungswürdiger Mensch.

Als er noch ein junger unbedeutender Offizier war, gewann er die Gnade der Königin Christine, die ihn mitnahm, wenn sie in ihre Sommerresidenz in die Sierra de Guaderama ging. Dort kam er häusig mit der Innutige

allero,

nn ber

lieber

räklich

Madrid

nutigen

Abend

mir die

bwarzen

verfteht

7ächer

idle ich

Coupé,

te Dame

rau des

ber nach

ten, bie

Menic.

ier mar,

ibn mit-

e Sierra

ber In- .

ah.

fantin Isabella in Berührung, die damals ein vierzehnjähriges Mädchen war, und da er ein hübscher Mensch
und ein Schurke war, so verführte er sie. Sie liebte
ihn viele Jahre lang sehr, und ihr Liebhaber stieg zu
hohem Range. Auf seinen Rath heirathete Isabella einen
Mann, der kein Mann war, und er wählte ihn für sie,
damit er seinen Einfluß behielt. Sie war unterdessen
ziemlich häßlich geworden, und ihr Liebhaber wurde ihrer
müde, aber nicht seiner Macht, und um sich diese zu erhalten, gebrauchte er die allerverächtlichsten Mittel; er
verdarb sie systematisch.

Trot ihrer standalösen Aufführung war die Königin bei den loyalen Spaniern beliebt, die zu sagen pslegten: "Sie mag zu Hause thun, was sie will, zieht sie aber die Handschuhe an, dann ist sie jeden Boll eine Königin." Serrano aber wurde gehaßt, weil er die Königin, der er Alles verdantte, mißhandelte. Endlich war sein Maß voll; er siel in Ungnade. Die Königin sagte zu ihrem Berderber: "Ich habe Dich zum General gemacht; ich machte Dich zum Marquis; ich machte Dich zum Herzog, allein einen Gentleman konnte ich nie aus Dir machen."

Ein folder ist er sicher nicht und wird nie einer werden, welches auch seine Titel und politische Stellung sein mögen. Er trat nun feindselig gegen die Königin auf, veranlaßte infame Zeitungsartitel gegen sie und er-

klärte felbst in einem öffentlichen Detret, daß sie eine Königin sei, beren sich spanische Mütter und Töchter schämen mußten. Wer machte sie aber zu bem, was sie war?

Nach Prim's Tobe wurde Serrano ein Raditaler. Er beleidigte die Königin in der allerinsultirendsten Weise, indem er seiner Frau verbot, bei keinem ihrer Kinder Pathe zu sein. — Wir haben Serrano's Ende noch nicht gesehen, hoffen aber, daß er seinem verdienten Schickfale nicht entgehen werde.

Da ich eine Frau bin, so darf ich Königin Isabella wohl nicht vertheidigen, allein ich darf es wagen, zu sagen, daß sie werachtung und Lächerlichkeit verdient, mit welcher man sie überschüttet hat. Könige wie sie, wenn sie auch nicht bessere Regenten sind wie sie, beurtheilt man nachsichtig, allein Königinnen mit trankhaften Leidenschaften vergibt man nur, wenn sie auch große Herrscherinnen sind.

Ich sauch häufig König Biktor Amadeus, entweder zu Fuß, zu Pferde oder in seinem selbst gelenkten Wagen. Er ist ein mageres, unbedeutend aussehendes Männchen, das viel zu einfach in seinen Gewohnheiten war, um die Liebe der Spanier zu gewinnen, die keine Sympathie sur "Bürgerkönige" haben. Man sah ihn fast immer mit der Königin, die eine sehr tugendhafte und gute Gattin

ist und die weit populärer war, als Bittor Amadeus, der in Bezug auf das andere Geschlecht seinem Bater nachahmte. Ueber seine Abenteuer erzählt man sich in Madrid merkvürdige Geschichten und die Zeitungen erzählten sie fast ohne Schminke.

Der Ronig war übrigens ein Mann voll Muth und er zeigte benselben bei bem gegen ibn gerichteten Attentat. Die Geschichte Dieses Attentats ift immer noch ein Beheimniß. 3ch fab die enge Strafe, in welcher es ftattfand, und es ift fower zu begreifen, wie die Rugeln ihn verfehlen konnten. Roch schwerer ift es zu begreifen, warum die Bolizei feine Magregeln traf, es zu verhindern, ba es ohne irgend welche Beimlichfeit vorbereitet und augenscheinlich erwartet wurde, benn ber Gouverneur ber Stadt folgte ber Equipage bes Ronigs in einem Fiater in einer Entfernung von etwa hundert Schritt. Der Anführer ber Berichwörung wurde auf bem Aled getobtet, aber - wie es scheint, absichtlich - fo entftellt, daß man ihn nicht erkennen konnte. Andere Berfonen, die arretirt wurden, ließ man aus dem Gefängniß entflieben, und fo erfüllte fich die Brophezeiung, bag ber versuchte Ronigsmord nie bestraft werden murbe.

Ich hatte beabsichtigt, Andalusien zu bereisen, um Berwandte meiner Mutter aufzusinden, allein die Dinge in Spanien nahmen eine Wendung, welche Reisen im

ditaler. Weise, r Pathe icht ge-

chiciale

e eine

Töchter , was

Jjabella gen, zu ng und erfdjüttet Regenten niginnen wenn fie

entweber Bagen. Lännchen, , um die aathie für umer mit te Gattin Lande nicht nur unbequem, fondern gefährlich machten, und unter diesen Umftänden gab ich meine Absicht auf und kehrte nach hause zurud.

Meine Aufgabe ist gethan; mein Buch ist zu Ende. So lange ich mich damit beschäftigte, es zu schreiben und durch meine Erinnerungen an die Vergangenheit absorbirt war, schien Alles, was ich erzählte, mir interessant; ob es das Publitum interessiren wird, oder ob ich nicht besser gethan hätte, mein Buch ungeschrieben zu lassen, ist eine Frage, die mich nun, da es zu spät ist, in unangenehmer Weise bedrückt. Ich bente, ich muß dem Glück vertrauen wie andere größere Schriftsteller und mich auf Kritiser gesaßt machen, die mit Achselzucken sagen werden: "Amerikanischer, mexikanischer und französischer Krieg! Du lieber Himmel, das ist ja schon eine alte Geschichte und wir sind derselben herzlich mübe, warum hat sie nicht die Geschichte des nächsten Jahres geschrieben?"—

Darauf erlaube ich mir in aller Bescheibenheit zu bemerken, daß es mir gar nicht in den Sinn tam, überhaupt Geschichte schreiben zu wollen, sondern daß ich nur beabsichtigte, meine persönlichen Erlebnisse während drei großer Kriege zu erzählen, an welchen ich zufällig theilnahm. Ich würde es überhaupt nicht gewagt haben, ein Buch ten,

auf

nde.

und

rbirt

; 06

nicht

affen,

man=

Glüd

6 auf

rben:

Eriea!

dichte

at fie

8"-

u be=

chaupt

beab-

großer

nahm.

Buch

zu schreiben, wenn mich nicht Männer, die ich für tompetent hielt, dazu ermuthigt hätten, indem sie mir sagten, daß die Erzählungen persönlicher Erlebnisse von Augenzeugen, wenn einsach und wahrheitgetreu erzählt, sehr geschätzt würden, da sie dazu dienten, die trodenen Geschichtsstelette, welche uns so häusig von gelehrten militärischen Autoren oder Prosessoren der Geschichte geliefert werden, mit Fleisch zu füllen und ihnen Farbe und Leben zu geben.

Bas ich mahrend biefer gehn ereignifreichen Jahre fah, habe ich einfach und mahrhaftig beschrieben und meine Meinung barüber vielleicht manchmal zu rudhaltlos ausgefprocen; ob fie etwas werth ift, ift eine Frage, welche bon Anderen entichieben werben wird, und ich habe mich nur noch barüber zu entschuldigen, daß ich vielleicht zu viel von meinen Privatangelegenheiten rebete, bie in ber That nichts mit ben großen hiftorischen Greigniffen gu thun haben, welche ben Rahmen meiner Erzählung bilben. Wenn ich in dieser hinsicht fehlte, so habe ich teine andere Entschuldigung als die, daß ich zu meiner Bertheibigung bagu genothigt mar. Einige Berfonen, meine fcuplofe Lage benugend, haben sich damit unterhalten, mein Thun und Laffen zu kommentiren und Andeutungen und Bermuthungen auszustreuen, welche Bersonen gegen mich einnehmen mochten, an beren Meinung mir gelegen ift.

Um mich diesen gegenüber zu rechtsertigen, mußte ich einige Thatsachen anführen, die ich sonst vielleicht zurückgehalten haben würde. Sind diese Thatsachen nicht immer angenehm, so thut es mir leid, allein Jeder ist sich selbst ber Rächste. Ich bin teine von den Personen, die im Stillen zu dulden geneigt sind.

Indem ich von dem freundlichen Leser Abschied nehme, den vielleicht mein Geschied interessirt, erlaube ich mir zu sagen, daß ich endlich die Ruhe gefunden habe, nach der ich mich so sehr sehnte. Ich habe ein Heim, mit dem ich vollkommen zufrieden birr, din unabhängig in jeder hinsicht und habe einige treue Freunde, die mich kennen und lieben; mehr wünsche ich nicht.

e ich urlickmmer felbst ie im

ehme, ir gu h ber bem jeber ennen